

# Ludwig Börne's

# Gesammelte Schriften.

Siebenter Band.

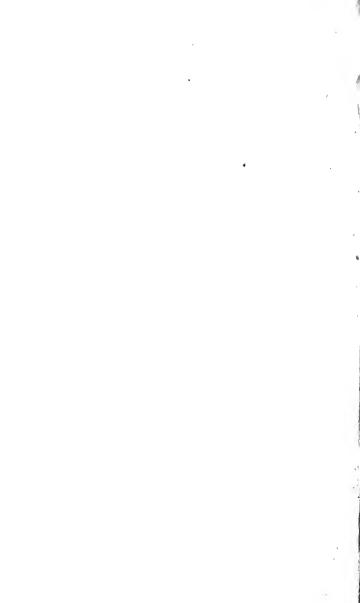

B6726

# Gesammelte Schriften

nou

Ludwig Borne.

Reue vollständige Ausgabe.

W F. !

Siebenter Band.

Berlag ber Borne'ichen Schriften.

**Hamburg.** Hoffmann & Campe. Frankfurt a. IN. Literarische Anstalt. (Rütten & Löning.)

Erud von Trömner & Dietrich (früher hotop) in Caffel.

# Inhalt.

|      |                                                              | Other |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|
|      | Fragmente und Aphorismen 1-308.                              | 1     |
|      | Frangölische Auffate.                                        |       |
|      | (Fragments politiques et littéraires.)                       |       |
|      | Borwort von Cormenin                                         | 217   |
| ſ.   | La guerre des paysans en Allemagne, au                       |       |
|      | temps de la Réforme; par Wachsmuth .                         | 221   |
| II.  | De l'Allemagne; par Henri Heine                              | 248   |
| III. | Scènes de mœurs et de caractères au XVIIIe                   |       |
|      | et au XIX <sup>e</sup> siècles; par M <sup>me</sup> Augustin |       |
|      | Thierry                                                      | 280   |
| IV.  | Introduction                                                 | 284   |
| V.   | Béranger et Uhland                                           | 314   |
| VI.  | Gallophobie de M. Menzel                                     | 363   |
| VII. | Les chants du Crépuscule; par Vict. Hugo                     | 378   |
| III. | Wally la sceptique; Roman par C. Gutzkow                     | 392   |
|      |                                                              |       |



# Fragmente und Aphorismen.



Minister fallen wie Butterbrode: gewöhnlich auf die gute Seite.

2.

Sitelkeit ist Dekonomie; man sollte sie nicht tabeln, sie ist eine Tugend. Der Eitle legt täglich einige kleine Befriedigungen seiner Eigenliebe zurück und bringt so endlich einen kleinen Schatzusammen. Auch hat man Unrecht, zu behaupten, daß sich nie wahre Berdienste zur Eitelkeit gesellten; man kann sehr reich sein und geizig zugleich. Bon zwei Mensichen mit gleich großen Berdiensten, von welchen der eine eitel ist und der andere was man bescheiden nennt, ist im Grunde der eitle bescheidener als der bescheidene. Der letztere weiß, daß er reich ist, und denkt, es könne ihm an Ruhm nicht mangeln, so oft er ihn brauche; der andere ist vorsichtig, trant seinen

Berdiensten nicht und spart. Wenn Ruhmbegierde eine Tugend ift, ist es Eitelkeit auch; benn sie ist die Scheidemünze der Ruhmbegierde. Daß wir mit eiteln Menschen ungern umgehen, beweist nichts für ihren Fehler, sondern für unsern. Wir meiden sie aus gleichem Grunde, als wir die Armen meiden; wir fürchten immer, sie möchten etwas von uns verlangen.

3,

3d las von einem berühmten Philosophen, es fei einer ber Sauptgrundfage feiner Lehre: 211e8 mas ift, ift ant. Db es mahr ift - nicht ber Cat, fondern daß er fo aufgestellt worden - weiß ich nicht. 3ch tenne die Schriften jenes Philosophen nicht, ich lese nie philosophische Bücher, mein Kopf ift zu schwach, er verträgt fie nicht. Gin beutsches philosophisches Suftem fommt mir vor wie ein Betreidefeld, zu dem man une hinführt und une freundlich einladet, uns fatt zu effen. Gang gewiß ift in der deutschen Philosophie die beste, gesundeste und unentbehrlichste Nahrung des menschlichen Beiftes; boch ware es artiger von unfern Wirthen, wenn fie und gebadenes Brod vorsetten. Wenn wir vor jeder Mahlzeit erft die Schnitter, die Dreicher, die Müller, bie Backer machen follten, bann famen wir gar gu

spät an den Tisch. Doch das gehört nicht hierher. Ich hörte ferner ergählen, daß es Staatsmänner gabe, die jenen Philosophen wegen seiner Lehre und diese selbst fehr begünftigten, weil fie glaubten, sie fei für die Regierungen vortheilhaft, indem sie den Regierten Grund und Recht zu klagen nehme, jondern fie vielmehr anweise, mit allem Bestehenden zufrieden zu fein, weil Alles was ift, gut ift. Db es sich mit der philosophischen Praxis jener Staatsmänner, wie mir ergählt worden, wirklich fo verhalte, weiß ich nicht. Eines aber weiß ich ge= wiß: daß, wenn jener Grundsat wie bezeichnet ausgesprochen, und wenn er wie berichtet angewendet ober zum nöthigen Gebrauche zurückgelegt worden jene Staatsmänner nicht wiffen, was fie wollen, ba es feine Lehre gibt, die für die Ruhe der Staaten und für die Sicherheit der Regierungen gefährlicher. feine, die revolutionärer mare, als die Lehre: Alles was ift, ift gut. Man denke fich, jener Philosoph würde Regierungspräsident oder gar Minister; feine Berwaltungsgehörigen hätten Klagen ober glaubten fie zu haben, wären gedrückt oder glaubten fich gebrückt; sie gingen zum Philosophen-Minister, machten ihm Vorftellungen und baten um Abbülfe. Diefer, obzwar Minister, würde sich bei der überraschenden Beranlaffung ohne feinen Willen erinnern, daß er

früher Philosoph gemefen - die Rate läßt bas Maufen nicht, auch wenn fie eine schöne Pringeffin geworden - und würde den Abgeordneten der Bürgerschaft fagen: Ihr guten Leute wißt nicht, mas ihr iprecht; geht eures Weges, Alles was ift, ift gut. . . Schon, Minette, man muß feiner Natur treu bleiben! . . . Wenn aber jett die Abgewiesenen ju murren anfingen, sich zusammenrotteten, dem Minister = Philosophen die Fenster einschlügen, die Raffen, die Magazine plünderten, raubten, mordeten und andere Berbrechen begingen, die eine Emporung ju begleiten pflegen - was thate bann ber Minifter= Philosoph? Er würde die Emporer gu befanftigen juden, ihnen ihre Wesetwidrigkeit, ihr Berbrechen, die unglücklichen Folgen ihrer Ausschweifungen vorhalten. Wenn diese aber sprächen: Berr Minifter, Sie miffen nicht, was Sie reden, gehen Sie Ihres Weges, Alles mas ift, ift aut: ein Ift ift wie das andere Ift; ift eine Regierung, fo ift ein Bolf; ift Ordnung, fo ift Anarchie; ift Gefetmäßigkeit, jo ift Revolution; ift die Macht, die ift, zu ehren, jo ift unsere Macht auch eine, die ift - was würde der Philosoph darauf antworten?.. Der Philosoph gar nichts; aber ber Minifter ließe die Anführer der Empörung aufhängen und die minder Schuldigen einferfern; und das ift auch das Rlügfte, mas er in einem solchen unphilosophischen Falle thun könnte. Aber, nach Hause gekommen, ließe er sich heimlich von seiner Frau seine alten Collegienheste holen, sie abstäuben, und dann — wenn er die Stelle noch sinden kann — nähme er eine Schwanseder und machte durch den Sat: Alles was ist, ist gut, einen dicken Strich. Mich dauern nur die armen Gehängten; der Strich, einige Tage früher gezogen, hätte ihnen das Leben erhalten.

#### 4.

Dipsomaten sehen mit den Ohren; die Luft ift ihr Element, nicht das Licht. Darum lieben sie Stille und Dunkelheit.

5.

Das Schicfal macht nie einen König matt, ehe es ihm Schach geboten.

6.

Sinnliche Ausschweifung ift viel öfter die Folge, als die Ursache einer zerrütteten Gesundheit.

7.

Es gibt Menschen, die geizen mit ihrem Ber= ftande, wie andere mit ihrem Gelbe.

8.

Es ift schwer zu entscheiden, welches ein verdrießlicheres Geschäft sei: die Lichter puten, oder Beiber durch Gründe belehren. Alle zwei Minnten muß die Arbeit wiederholt werden, und wird man ungebuldig, löscht man das fleine Licht gar aus.

9.

Der Eigensinn einer Frau ift auf eine ganz wuns derliche Art befestigt. Der Graben ift hinter dem Walle, und hat man die steilsten Einwendungen erstiegen und glaubt, jest wäre Alles geschehen, entbeckt man erst, daß das Schwerste noch zu thun sei.

10.

Das größte häusliche Ungliich, das einem Manne begegnen kann, ist, wenn seine Frau einmal gegen ihn Recht hat, nachdem er es ihr abgestritten. Dieses einzige kleine Recht dient ihr wie ein Fläschchen Rosenöl; damit macht sie zwanzig Jahre all' ihr Geräthe und Gerede wohlriechend.

11.

Gine Geliebte ift Milch, eine Braut Butter, eine Frau Rafe.

## 12.

Reichthum macht das Herz schneller hart, als fochendes Waffer ein Ei.

#### 13.

Sin constitutioneller Thron ist ein Armseisel, ein absoluter ein Stuhl ohne Lehne. Fürsten sind ihrer Natur und ihrem hohen Standpunkte nach dem Schwindel unterworsen, und eine Staatsversassung sorgt nicht weniger für ihre eigene Sicherheit, als sür die der Regierten. Hätte Napoleon Frankreich die Berfassung dewilligt, die ihm Ludwig XVIII. gab, er wäre, als ihn der Schwindel besiel, nicht vom Throne gefallen, er wäre noch heute Kaiser der Franzosen.

## 14.

hätte die Weltgeschichte ein Sachregister, wie fie ein Namenregister hat, tounte man fie beffer benuten.

# 15.

Die öffentliche Meinung ift ein See und man behandelt sie wie eine Suppe. Verrückte Köche stehen vor ihr — ber eine wirft Salz hinein, ber audere Zucker; ein britter kommt mit dem Schaumlöffel, die Blasen abzuheben; ein vierter bläst, daß ihm die Baden schmerzen; ein fünfter will sie aufessen; ein sechster sie dem Hanshunde vorsetzen; ein siebenter sie in das Spülfaß schütten. Wahrhaftig, die Kinder auf der Gasse werden euch noch auslachen!

#### 16.

Im alten Frankreich machte der Witz anch Bürsgerliche hoffähig, und ward dadurch zur Nadel, durch die man den geistigen Faden zog, welcher den dritten Stand mit dem Adel verknüpfte. Auf diese Weise wurde die Newolution herbeigeführt. Die Regierungen unseres Landes können also ruhig bleiben; denn unssere grobe Packnadel zerriffe nur die sein gewebte Seele der Weltleute — wir werden uns nie verseinigen und befreunden. Aber welch ein großer Mißwerstand ist es, politischen Schriftstellern Grobheiten zu untersagen und Feinheiten zu verstatten! Man sollte gerade das Gegentheil thun.

#### 17.

Fenerbach, in seinem Werke über die Münd = lichfeit und Deffentlichseit der Rechtspflege, erklärt sich für beide, tann sich aber dennoch nicht enthalten, gegen diejenigen Schriftsteller zu eifern, die derfelben Lehre anhängen. Er bezeichnet sie als solche, "die

davon gewöhnlich nicht mehr wissen, als daß man den Mund und die Thüren dabei aufzumachen habe." Das ift zwar witig, aber der Spott scheint gar nicht am gehörigen Orte gu fein. Bon jeder Staatsein= richtung, welche das Wohl der Bürger zum Zwecke hat, ist derjenige Theil, der von der Menge begriffen wird, immer der wichtigste. Die achte Regierung hat feine Runftgeheimnisse. Spitfindige Gelehrsamfeit mag in der Untersuchung über das öffentliche und mündliche Gerichtsverfahren noch mancherlei Berborgenes aufzudecken finden; Feuerbach mag das frangöfische Berfahren hierbei mit Recht getadelt haben. Aber das Wichtigfte bleibt allerdings, daß Mund und Thure dabei geöffnet werden. Fenerbach mar empfindlich, weil ihm vorgeworfen worden, daß er feine Meinung, die fruher gegen die Deffentlich= feit und Mündlichfeit gerichtet war, umgeändert habe. Aber das hatte ihn von feinen Landsleuten nicht überraschen sollen. Es ist ja auch eine von den unfeligen Bedanterien, daß es für eine Unredlichkeit und für eine Schwäche erflart wird, wenn man feine Meinung ändert. Als ware ber Menich unfehlbar! Dağ er es nicht ift, ift gerade schön; benn einen Wahn verlieren macht weiser, als eine Wahrheit finden.

## 18.

Mus einer Rede, die der Abgeordnete Birardin in der frangöfischen Rammer gehalten, erfährt man, daß unter ber alten königlichen Regierung die Briefe auf der Boft eröffnet wurden, daß diefes unter Napoleon auch geschah, und daß es jett noch immer aeichebe. Go oft man mit manchen Staatsmännern von dergleichen Gegenständen spricht, lächeln fie, und das ift auch wirklich das Befte, was fie thun konnen, denn wie ließe sich ein Lächeln widerlegen? Es ist ein Alphabet, worin die Bestandtheile aller möglichen Meinungen enthalten find. Was antworten fie aber darauf, wenn man fie fragt: haben jene Gingriffe in bas Eigenthum Ludwig XVI. gerettet, haben fie Napoleon vor dem Untergange bewahrt? 2Benn man fie fragt: haben taufend abgeschmackte Bolizeifünste, deren Anwendung man fich immer noch nicht schämt, haben fie die spanische, die portugiesische und andere Revolutionen, haben fie den Abfall der fiid= amerikanischen Staaten verhindert? - was werden fie darauf erwiedern fonnen? Werdet Ihr nie begreifen, daß Ihr es nicht mit Perfonen zu thun habt, fondern daß Euch Sachen feindlich gegenüber fteben, und daß eine Sache, wie die Luft, unverwundbar ift? Ihr jubelt, wenn es Euch gelang, einen kleinen Raum luftleer zu machen, und Ihr

vergesset, daß es dann um so gefährlicher ist für Euch, weil in luftleeren Räumen fallende Körper um so schnesser fallen. Freilich sind solche Reden vergebens und man wird damit ausgelacht; aber es ist besser den Athem, als den Verstand verlieren.

#### 19.

Berr Wilhelm von Schüt, ein Rampfgenoffe bes Offenbacher Staatsmannes, hat "Blicke in die amerifanischen Reiche" geworfen. Wenn er Michts deutlich geschen, so ist das durch= aus nicht seine Schuld; denn Amerika ift eine dunkle Unterwelt geworden, feit es unsere superben Tarquinier zur Cloaca maxima gewölbt und es bestimmt haben, den europäischen Unrath abzuführen - die Liberalen nämlich. Auch ist herr von Schüt fo ehrlich, über das, was er dunkel geschen, dunkel zu berichten. Wir mögen also nicht mit ihm ftreiten. Und vermöchten wir es nicht. Denn hoch erhaben über den Wolfen des Trugs thront Herr von Schütz in ewiger seliger Rube, und lächelt des fterblichen Menschengeschlechts. Er rebet die Sprache Göthe's, der Diplomaten und der olympischen Götter. Läßt er die herrlichen Worte vernehmen: betachirt, In= tentionen, suppliren, Independenz, Intervention, Berfektion, Revolten; fagt er, die Freigebung Glidamerita's berührend : "taum ift wegen des Reichthums an verborgenen Rudfichten hierüber ein burchgreifendes Wort ju fagen möglich" - hören und fdweigen wir mit beiliger Schen, fo fehr uns auch die Finger juden, hinabzugreifen, um den Schat verborgener Rücksichten zu heben. Aber mit Berrn Pfeilschifter, der zu jener Abhandlung einen "Nachtrag" geschrieben, wollen wir ein Wort fprechen. Berr Pfeilschifter ift der Sterblichen einer; er fennt den Sag, den Born, die Liebe; er fann grob sein, er fühlt menschlich - mit ihm wollen wir rechten. Er fagt in feinem Nachtrage: "Gegen eine Faction, welche ihren Gieg nur auf Betrug und Täufchung, den Betrug auf den allgemeinen Mangel an gründlichen Kenntniffen und das Schweigen ihrer Wegner grundet, gibt es feine beffere Tattif, als ihren Lügen die Wahrheit, ihren Declamatio= nen die Thatsachen, ihren Berfündigungen die Birfungen ihrer Giege entgegen gu fegen. Aus diesem Grunde haben wir nachstehende Rotigen über ben Buftand von Meufpanien, wie er durch die revolutionären Unternehmungen geworden ift. 311= sammengestellt, um zu beweisen, wie nachtheilig und verderblich fogar in materieller Rücksicht die Berfuche ber fogenannten Emancipation für Gudamerita felbft geworden find." Und nun ftellt Berr Bfeilichifter

seine Berechnungen an. Wir wollen dem Manne von gründlichen Renntnissen an seinem Facit der ehemaligen Glückseligkeiten und gegenwärtigen Leiden ber südamerikanischen Provinzen keinen Deut und kein Seelchen abziehen. Es foll sich Alles so verhalten, wie er gesagt; jene Länder follen durch den Bersuch ihrer sogenannten Emancipation den fünften Theil ihrer Bevölkerung verloren haben, und ihr Handel, Landbau und Gewerbthätigkeit follen wirklich darüber zu Grunde gegangen sein. Was beweist dieses aber? Wenn die Gegner der Freiheit deren Bertheidiger im offenen Rampfe bekriegen, oder fie durch höllische Polizeifünste zu Bürgerfriegen bethören wer hat das vergossene Blut, wer die Berwüstungen zu verantworten? Wen hat herr Pfeil= schifter durch seine Baufelrechnerei zu täuschen den Auftrag erhalten? Das ift das ewige Räthsel. Der Böbel, der nicht deutt, lieft auch nicht, und die, welche lesen, denken, und laffen sich durch alte ab= geschmackte Lügen nicht irre führen. Berr Pfeil= schifter, der ja felbst gefagt, daß wir Andern unfern Betrug auf das Schweigen unferer Gegner gründen, wird, uns biefes Fundament zu entziehen, fich ohne Zweifel rütteln und auf die bier gemachte Bemerfung bie gebührliche Antwort geben.

20.

In einer Sigung, welche die Atademie der Biffenschaften in München gur Feier des Geburtstages bes Konigs hielt, las Professor Ofen eine Rede über bas Bahlengeset in ben Wirbeln bes Menschen vor. Er fuchte barin zu zeigen, daß fünf die herrschende Bahl in diefem Theile des menschlichen Leibes fei und fchlieft dann mit den Worten: "Diefe Gefetmäßigkeit in unferm Leibe, ja in einem einzigen Gufteme besselben, wen sollte fie nicht ergreifen, wen nicht be= geiftern gur Freude über jene Befetmäßigfeit, welche er auch in der Beschichte und im Leben, dem Ebenbilde der Ratur und des menschlichen Lebens, ertennt! Wen follte fie nicht himmeifen auf bas Band. in welchem Gefets und Ordnung herricht, in welchem Muftalten bestehen und werden, durch die es ber Wiffenschaft möglich wird, diese Befete zu erfennen, und der Runft, diefe Barmonie barzuftellen: welchem den Gelehrten und Rünftlern Muße gegeben ift, in diefem fruchtbaren Welbe gu arbeiten, und Luft dem ju banken, burch ben biefes alles hervorgebracht, erhalten und befördert wird, Rönige der Gelehrten und Rünftler!" ලා ein deutscher Professor hat den Teufel im Leibe! Er ift zugleich Ofteolog und Hofmann, er tann Alles! Bunf Anodjen zu einem Geburtstage, welch' ein Un=

gebinde! In welchen schönen Bentametern wird bas Lob des bairischen Königs besungen! Das bairische Recht, fest, wie eine Wirbelfäule! Was werden mifhandelte und gedrückte Bolfer fagen, wenn fie erfahren, daß ihr Rücken, weit entfernt, die Bestimmung zu haben, schwere Laften zu tragen und gepringelt zu werden, vielmehr ihr Recht auf eine freie Verfassung beurkundet? Pring Michel hat in Wien Alles gelernt, aber leider die Ofteologie nicht. weiß nichts von fünf Wirbeln, er weiß nichts von Ronftitutionen. Selbst die Rücken reden von Freiheit, felbst die Wirbel werden revolutionar! Man muß die aufrührerischen Wirbel mit ihrem gangen An= hange von verschworenen Gliedern einsperren. (Se= schwind die Anatomie zenfirt, wenigstens auf fünf Jahre, mit Borbehalt weiterer Berlängerung! (Sic= schwind aus fünf drei gemacht, wie Villele. (Se= schwind die Bahl fünf gang ausgestrichen aus der Reihe der Zahlen!

#### 21.

Es hüte sich ber junge Dichter, an seinen Werkenjene steinerne Ruhe herauszuarbeiten, von welcher Göthe so verlockende Beispiele gab. Bei den Alten warf die Anbetung den warmen Purpurmantel um die kalten, nackten Marmorgötter. Aber wir mit unsern Winterherzen lassen nackt, was wir nackt gefunden. Ruhe, Friede und Klarheit muß im schöpferischen Geiste wohnen; dann wird sie den Schöpfunsgen nicht ermangeln. Die Ruhe der Gleichgültigkeit schafft nur Werke, die gleichgültig lassen. Shakespeare und Calderon wurzelten tief, der in der Natur, der im Glauben, und weil sie so fest gestanden, gaben sie ihre Zweige dem Sturme, ihre Blätter tosenden Lüstchen hin, und zitterten nicht vor der rohen Gewalt des Windes, und fürchteten nicht, nahende Beretraulichkeit möchte der Ehrsurcht schaden. Der Bewegungslose wird nie bewogen, und nur der bewegte Dichter kann dem bewegten Herzen Ruhe geben.

### 22.

Mit Cicero begann jene bis auf unsere Tage herabgehende Zeit, wo sich das Licht von der Wärme, die Einsicht von der Kraft, das Wollen von dem Können, der Geift vom Charafter trennte. Er führt die Reihe jener großen Männer an, die, weil sie nur den einen oder nur den andern besaßen, entweder ohnmächtig das Gute wollten, oder einsichtslos die Kraft zum Bösen hatten und übten. Sieero, ein gelehrter, geistreicher Staatsmann, wenn er sprach oder schrieb, war unwissend und verblendet, wenn er handeln sollte. Er hatte den Muth des Geistes,

aber nicht den Muth des Charafters, und er verftand nicht, daß zur Beilung einer schlechten Zeit, wo sie je möglich ist, man zu guten Zwecken sich schlechter Mittel bedienen muffe. Octavius war der Mann feiner Zeit. Unter ihm begann bas moderne Regieren, begann die Bolizei-Spitbuberei, der Dinifterialismus. Er zuerft übte die Runft, die Freiheit des Bolfes, ftatt wie es früher wohl geschah, zu morden, zu rauben oder zu stehlen, zu übervortheilen, und durch judische Schlauheit sich anzueignen. Als Detavius, lange nach dem Tode Cicero's, einft einen feiner Neffen besuchte, traf er ihn in einem Budje Cicero's lefend, bas er beim Eintreten bes Cafar ichnell zu verbergen fuchte. Augustus merkte es, nahm bas Buch, las einen großen Theil im Stehen, und fagte zu seinem Reffen, indem er es zurückgab: "bas war ein gelehrter Mann, mein Cohn, ein gelehrter Mann und ber fein Baterland fehr liebte." Das ift gang der ftolggutmüthige Ton eines modernen Staatsmannes, der einem unbeholfenen Gelehrten, der ihm nicht schaden fann, nach feiner Art Gerechtigfeit widerfahren läßt.

23.

Im Kampfe zwischen Abel und Bürgerschaft hat ber Abel, er mag angreifen ober fich vertheibigen,

den Bortheil, daß er von der Sohe herab gegen einen Feind ftreitet, der in der Ebene fteft.

#### 24.

Was die Besten und nur die Besten unter den Zeitgenossen wünschen, das geschieht zwar auch, aber spät; denn da die Besten ihrer Zeit vorauseilen, so werden ihre Wünsche und Bedürfnisse erst die der Nachwelt. Doch was die Menge wünscht, das gesichicht bald.

#### 25.

Die Vorsehung ift auch weltkling, und heult mit den Wölfen, wie der schlaueste Mensch. Sobald aber ihr Wille reif geworden, wirft sie die Maske ab.

# 26.

Manche Menschen haben blos männliche, ans bere blos weibliche Gedanken. Daher gibt es so viele Köpse, die unfähig sind, Ideen hervorzus bringen, weil man die Gedanken beider Geschlechter vereint besitzen muß, wenn eine idealische Geburt zu Stande kommen soll.

### 27.

Die deutschen Blätter, die politischen sowohl als die nichtpolitischen, find, wenige ausgenommen, ganz

unbeschreiblich abgeschmackt. Die Armuth hat doch sonst etwas Romantisches, die Bettelei hat etwas Rührendes; aber die deutschen Blätter haben von der Urmuth nur das Widrige, und von der Bettelei nur das Unausstehliche. Alle Zeitungen sind alle Tage und aller Orten mit Berichten über Schaufpieler und Sänger angefüllt, und die Ausländer, die unfere Blätter lefen, müffen benten, daß dreißig Millionen ehrwürdige Germanen Richts thäten als fpielen und fingen, und für Richts Ginn hatten, als für Spiel und Gefang. Mag immerhin jedes Blatt das Schauspiel und die Oper seines Orts besprechen; geschicht es nur mit Kenntniß und Feinheit, hat das auch sein Gutes und Ergötzliches. Aber was fann einem Dresdener daran gelegen fein, wie Berr ber in München ben Frang gespielt, wie Fran die in Wien die Agathe gesungen? Was nützt es dem Frankfurter, am 4. October zu erfahren, bag am 29. September Demoifelle Sonntag in Berlin die Donna Unna fingen werbe? Rann er die fünf Tage, bie beibe Zeiten trennen, gurudleben, ungerechnet bie brei, die er zu einer Reise nach Berlin brauchte, um ber Borftellung bes Don Juan beizuwohnen? D! es ift eine Schmach! Man glaubt fich in die Zeiten des römischen Kaiserreichs zurückversett, wo entartete Fürsten und entartete Bölker, vom Schlamme der

Lüste über und über bedeckt, mit heißdurstigen Bliden einem Wagenführer in der Rennbahn nachsahen, und überhörten, daß die Barbaren schon die Thore ftürmten!

# 28.

She eine Zeit aufbricht und weiterzieht, schickt sie immer fähige und vertraute Menschen voraus, ihr das nene Lager abzustecken. Ließe man diese Boten ihren Weg gehen, folgte man ihnen und beobachtete sie, erführe man bald, wo die Zeit hinaus will. Aber das thut man nicht. Man nennt Jene Vorsläuser, Unruhstifter, Verführer, Schwärmer, und hält sie mit Gewalt zurück. Aber die Zeit rückt doch weiter mit ihrem ganzen Trosse, und weil sie Richts bestellt und angeordnet findet, wohnt sie sich ein, wo es ihr beliebt, und nimmt und zerstört mehr, als sie gebraucht und verlangt.

#### 29.

Daß die Diplomatik sich verrechnet, ist etwas sehr Gewöhnliches, auch etwas sehr Natürliches; man verlernt leicht das Rechnen, wenn die Folgen der Rechnungssehler auf Andere sallen. Daß aber auch Jene sich verrechnen, die, entfernt vom Gebränge der Thaten, ungestört in ihrem einsamen

Zimmer nachdenken können und Zeit genug haben, hundert Male die Probe zu machen — darüber muß man erstaunen. Wenn die deutschen wissensschaftlichen Männer den Verstand auch noch verslieren, was bleibt ihnen übrig? Thatkraft, Reichsthum, Macht und Ansehen haben sie nie gehabt.

30.

Die deutsche Geschichte gleicht einem ungebunstenen Buche; so beschwerlich und verdrießlich ist sie zu lesen. Man muß oft die Bogen umwenden, versliert den Zusammenhang darüber, und Titel und Register liegen nicht selten in der Mitte versteckt.

31.

Im Weimmonat 1828 enthielt der Hefultate einen Auffatz: "das Wichtigste der Resultate und Berhandlungen des großherzoglich hessischen Landtags von 1826 bis 1827." Also ein Jahr, anderhalb Jahre nachher. Ein wenig spät, ein wenig spät — schadet aber nichts. In Deutschlaud kömmt Nichts zu spät; die deutsche Zeit, ungleich den Postwagen, wartet auf jeden Passagier. Der Aufsatz erscheint in den acht Blättern des Hesperus, die vor mir liegen, nur als Fortsetzung und hat weder Ausang noch Ende. Ein wenig lang, ein

wenig lang - ichadet aber auch nichts. In Deutsch= land ift Nichts zu lang; je länger, je lieber. Die Einsender langer Abhandlungen fommen unter bie Mitarbeiter von der Barde, ihre Artifel bilden die Garde Literatur der Zeitschriften, und fie erhalten größern Lohn. Aber etwas Anderes ichadet, und davon will ich sprechen. Der Titel des Aufjates ift nicht zweckmäßig gewählt. Gin eleganter Lefer weift die schönfte Abhandlung gurud, die fich ihm unter einem fo übellantenden Namen meldet. Man muß ihn täuschen, man muß ihn locken. Wer bas Wichtigste, also den Geift einer deutschen Stande-Versammlung mittheilt, der ift ein Deftilla= teur, er macht Brauntwein; er follte alfo feinen Berichten einen wohlschmeckenden Liqueur-Namen geben. Der Darmstädter Deftillateur im Besperus hatte seinen Auffat nennen sollen: Extrait d'Ennui, doppelte Langeweile, Darmftabter Baffer. Eau de Hesse, double patience, Esprit de Mirabeau, oder mit fonft einem Ramen, der die Bungennerven reigt.

In diesem Landtags-Berichte ist unter Anderem von der Bohnungs-Steuer die Rede, und bei dieser Gelegenheit lesen wir Folgendes: "Sei nun 3. B. das reine Einkommen des X aus seinem Grundvermögen = A, und verdanke er seiner soge-

nannten rein personlichen Thatigkeit ein weiteres Einkommen = a; fei ferner der rein perfonliche Erwerb des Y, der fein Grundvermögen besitt und fein stenerbares Gewerbe treibt, = 2a, und werde angenommen, daß überhaupt  $\frac{1}{k}$  bes Gefammt = Ginfommens auf die Wohnung verwendet werde: so verwendet  $X: \frac{A+a}{b}$  und  $Y: \frac{2a}{b}$ . Nehme nun endlich der Staat 1 des Answandes für die Wohnung als Steuer in Unspruch, so muß X bezahlen:  $\frac{A + a}{bc}$ , und Y:  $\frac{2a}{bc}$ . X versteuert also hier das reine Einkommen aus seinem Grundvermögen noch einmal, und fein Mensch wird behaupten können, daß sich der rein perfönliche Erwerb Beider, oder a : 2a, wie ihre Wohnungstener oder wie  $\frac{A+a}{bc}: \frac{2a}{bc}$  verhalten müffe." — lieber Herr, ich glanbe, Sie wollen uns zum Besten haben. Spricht man fo mit den Lefern des Besperus? Ift das die Art, politische Aufklärung in Deutschland zu verbreiten? Ift das die Art, die Obenwälder Bürger und Banern mit ben Angele= genheiten ihres Landes bekannt zu machen? Kann man denn ohne X und Y, Plus und Minus, diefes Alles nicht eben so deutlich machen? Wie viele unter ben Schoppengaften, die fich jeden Abend bei Berrn Wiener, in der Post und in der Traube in Darmstadt versammeln, gibt es denn, die das verstehen? Wie viele im deutschen Volke überhaupt? Ich habe den Versuch gemacht. Nord-Deutschland ift bekanntlich viel gebildeter als Gud-Deutschland, und Sannover besitt ohne Widerspruch die größte politische Huftlarung unter allen beutiden Staaten. Hun, ich, der ich gegenwärtig in Sannover fite und ichreibe, habe vier Ropisten abwechselnd zu meinem Bebrauche. Es find die gebildetsten Ropiften, die mir je vorgetommen find, wie es auch nicht anders fein fann; benn ber eine ift im Rriegeminifterium angestellt, der zweite in der Stände-Versammlung (bie man hier Landschreiberei nennt), der dritte bei einem Buftigrathe und ber vierte in einer Thorftube. Es ift mahr, fie haben beim Abichreiben ihre Gigenheiten. Gie schreiben gewöhniglich ftatt gewöhnlich: feten den Bunkt nicht über bas i, fondern fünf bis acht Buchftaben weiter rechts; geben jeder Rönigin ein doppeltes n; haben einen unbefiegbaren Gigenfinn, h für i gu feten, c für g und d ftatt f. Uebrigens aber find fie mufterhaft und fo genau und treu, daß fie aus jedem Dintentleffe, der sich im Manuscripte befindet, einen Gedankenftrich machen, wodurch mancher meiner Gate ein tieffinniges Ansehen bekam, das er ursprünglich gar nicht hatte. Diesen vier Ropisten gab ich, einem nach dem andern, gegenwärtigen algebraischen Urtifel jum Abichreiben; aber feiner fonnte bamit fertig werden, keiner schrieb ihn fo, daß er in der Druckerei verständlich gewesen wäre, und ich war darum genöthigt, ihn felbst zu topiren. Wenn nun sogar vier hannöbrische Ropisten keine Algebra verstehen, was läßt sich erst von füddentschen Bürgern erwarten? Sprechen und schreiben benn bie Frangofen in ihren Kammersitzungen, wenn vom Finanzwesen die Rede ift, auf solche algebraische Weise? Warum gehen wir bei ihnen nicht in die Schule, um reden und schreiben ju lernen? Wozu benn hielten wir zwei Male Paris besett?

> Es flog ein Ganschen über ben Rhein, Und fam als Gans wieber beim.

> > 32.

Der Hofnarr des Kaisers Claudius sagte: man tönne die Namen aller guten Fürsten auf einen einszigen Ring schreiben. Der lateinische Geschichtschreiber, der dieses erzählt, spricht dann weiter: "Fragst du, woher solche bose Fürsten kommen, so antworte ich,

mein Befter, daß zuvörderft die Ungebundenheit, bann der Ueberfluß, außerdem ruchlose Minister, verabschenungswürdige Gesellschafter, habsüchtige Berschnittene, dumme und nichtewürdige Böflinge, und was nicht zu lengnen ift, die völlige Unwissenheit in ben Staategeschäften die Ursachen bavon find. Der Raifer Diocletian, ba er bereits in ben Privatftand zurückgetreten war, fagte, wie mir mein Bater ergählt hat: es fei Nichts schwerer, als löblich gu regieren. Bier oder fünf Berfonen vereinigen fich, machen einen Plan, den Regenten zu betrügen, und ichreiben ihm fein Berhalten vor. Der in feinem Palaste verschloffene Raiser ift von der Wahrheit nicht unterrichtet, erfährt Nichts weiter, als was ihm diefe Leute vorreden, befett alle Stellen mit Berfonen, die man entfernen follte, und entfernt diejenigen, die man hatte beibehalten follen. Rurg, ber beste, vorsichtigfte und vortrefflichste Regent wird. wie Diocletian fagt, verrathen und verkauft."

33.

Se ift so etwas Aleines, groß zu sein in unsern Tagen, daß man daran erkennt, wie es mehr der Kampf als die Beute ist, woran sich der Ehrgeiz entzündet. Der Ruhm liegt auf allen Wegen, und keiner der Berechtigten greift darnach.

### 34.

Bor der Revolution war es am französischen Hose Sitte, daß gemeinschaftlich mit den königlichen Prinzen ein bürgerliches Kind erzogen wurde, das, so oft der junge Prinz sich verging, statt seiner gezüchtigt wurde. Eine ähnliche bürgerliche Bestimmung hat das deutsche Bolk. Wenn die Franzosen, wenn die Spanier und Portugiesen, wenn die Neapositaner und Piemontesen, wenn die Nussen sich unsartig betragen, bekommen die armen deutschen Kinder Ohrseigen. Es ist gar zu betrübt; wir müssen machen, daß wir groß werden.

### 35.

Ein reblicher Mann will zwar nur Recht behalten, wenn er Recht hat; doch das Recht haben foll er mit feinem Gewiffen und vor Gott ausmachen, aber mit Menschen soll er um das Recht behalten streiten. Diejenigen plebejischen Sachwalter erscheinen mir daher sehr abgeschmackt, die, statt von der Macht, von dem Rechte ihrer Klienten sprechen.

### 36.

Die Staatsbaumeister glauben, um dem Rauchen ein Ende zu machen, brauche man blos die Schornsteine zu vermauern. Sie thun es, treiben den Rauch zurud, vermehren ihn, werden ärgerlich darüber, und ahnen gar nicht, daß ihre Unwissenheit das Uebel vergrößert.

### 37.

Berr von Sornthal hat in der bairischen Rammer der Abgeordneten den Antrag gemacht, daß man die bestehenden strengen Berordnungen über die pflichtmäßige Berichwiegenheit der Beamten, als unvereinbar mit einer fonstitutionellen Regierung, aufheben oder lindern möchte. Das ift ein Wort ju feiner Zeit, aber freilich nur ein Wort, und einer langen Rede mare Stoff genng vorhan-Wenn irgend eine Regierung geheimnigvoll verfährt, so ist dies das Traurigste nicht - bas Traurigfte mare, wenn fie das Bedürfniß fühlte, fo gu verfahren. Wenn bestehende und befannte Wefete in gegebenen Fällen nach voraus bestimmten Regeln angewendet werden, wogu thate bann Berichwiegenheit der Beamten Roth? Sollte man nicht vielmehr jede Belegenheit benuten, den Bürgern, die fich felten auf den theoretischen Werth der Besetze verfteben, bei deren Ansübung zu zeigen, wie nütlich fie find? Wogn jener Hofuspotus und aller sonstiger Schnidichnack, dem man in bem Treiben der Beamten fo oft begegnet? Ernft foll der Gefetgeber, ftreng ber Richter, aber ber Berwaltungs-Beamte fann nicht heiter, nicht freundlich, nicht zutraulich, nicht offen genug fein. Man muß benjenigen Theil der Regierung, der heilfünftlerifch verfährt und die Scharfe des wundarztlichen Messers wie die Bitterkeit der Arzneien nicht erlassen tann, von demjenigen unterscheiden, der die Lebensordnung der Bürger regelt und fich nur der hausmittel bedient. Aber in einer deutschen Umtoftube riecht Alles nach der Apothete. Tritt man hinein, so geschieht von zweien Dingen Eins. Entweder man ift unerfahren, und dann fühlt man fich das Berg wie zugeschnürt über diese angst= liche Stille, diese Grämlichkeit der Beamten und ihr geisterartig hohles und gefühllofes Reden. man fennt die Welt, und dann lächelt man nur allzuviel, weil man nur allzugut weiß, daß diese finftern Götter so unerbittlich nicht find. In dem einen Falle geht die Liebe, in dem andern die Achtung verloren.

## 38.

Man follte benken, wer sich vor keiner Kanonenstügel fürchtet, fürchtet Nichts auf der Welt; aber man gewahrt das Gegentheil. Bielen Menschen, Bornehmen wie Geringen, ist ein folcher Aberglauben anerzogen, daß sie zittern vor dem Rauschen eines

Blattes, ob sie zwar mit freudigem Muthe in die Schlacht gehen. In der politischen Welt hat diese Schwäche üble Folgen. Nicht an tapfern Feldherrn sehlt es manchen Fürsten, aber an diplomatischen Helden, die — nicht zittern vor dem Ranschen eines Blattes.

#### 39.

Es wird teineswegs behanptet, daß in Staaten mit repräsentativen Versassungen ein ewiger Frühling herrsche. Aber sie haben den Borzug, daß jedes Jahr der Schnee in ihnen schmilzt, während er sich in unbeschränkten Monarchien zu Gletschern und Lawinen anhäuft, die das unten wohnende Volk immer bedrohen, oft zermalmen.

### 40.

Leidenschaften der Regierungen zeugen von Schwäche, Leidenschaften des Bolfes aber zeugen von Stärke.

### 41.

In der guten alten Zeit, da das ganze große Frankreich nur die Schleppe von Versailles war, und bei der Toilette einer Buhlerin erst über die neue Form der Hauben, dann über das Schicksal von

fünf und zwanzig Millionen Menschen entschieden wurde, erhielt der General von R. aus den Händen der Frau Pompadour den Plan zum bevorstehenden Feldzuge, der auf einer Landcharte mit Schönpflästerschen und Schminke bezeichnet war. Die gute alte Zeit!

#### 42.

Regierungen sind Segel, das Volk ist Wind, der Staat ist Schiff, die Zeit ist See.

### 43.

Denkt eich: ein Arzt untersagt seinem Kranken jede anhaltende Bewegung; sie könnte ihm tödtlich werden, erklärte er. Der Kranke wäre unfolgsam und ginge eine Meile weit. Bas würdet ihr von jenem Arzte sagen, der, um den Fehler wieder gut zu machen, den Kranken seinen gegangenen Beg wieder zurücklegen ließe? Zett denkt euch: ein Volk sei krank, man verdiete ihm die Bewegung; aber es hat sich doch bewegt. Benn nun, um den Schaden zu verbessern, die Staats-Aerzte dasselbe zu dem Punkte, von dem es ausgegangen, wieder zurücksführten, was würdet ihr davon denken? . . . Ist Bewegung schädlich, so ist es jede, sie richte sich vorwärts oder rückwärts, und es bleibt nichts übrig,

als das Bolf an dem Orte, wo man es eingeholt, ins Bett zu legen, und die Krife abzuwarten.

#### 44.

Die Macht, als sie selbst noch hausmütterlich, die Zeit aber wohlseil war, lebte von den Zinsen ihres Vermögens, und war glänzend genug. Jetzt aber, weil alle Bedürfnisse der Menschheit so koftspielig geworden, hat die Macht ihr Vermögen auf Leibrenten gestellt. Daher scheint es, als hätten ihre Mittel sich vermehrt. Das die erste Hälste des Geheimnisses! Die andere Hälste ist: früher wurde durch Hebel regiert, jetzt geschieht es durch Menschenkraft, und so weiter. Der Leser wird gebeten, den Spuren dieses Gedankens nachzugehen.

### 45.

Was den Uebergang der alten Zeit in die neue so blutig macht, ist die Enge des Weges, der von jener zu dieser führt. Zwischen Vergangenheit und Zutunft sließt ein breiter Strom, die Gegenwart ist die Brücke darüber. Die Angreisenden und Die, welche sich vertheidigen, die Vordringenden und die Flichenden treiben, drängen und hindern sich darauf. Tausend Schlachtopfer fallen fruchtlos, ohne den Sieg zu beschleunigen, noch die Niederlage zu vers

zögern. Aber der Mensch muß auch gerecht gegen sich selbst sein, das ist nicht seine Schuld, das Schicksal hat es zu verantworten.

#### 46.

Ein Schüler der Diplomatik hat bekanntlich drei Dinge gu lernen: erftens, frangofifch fprechen, zweitens Nichts fprechen, und drittens die Unmahrheit fprechen. Diefen Rünften verdanken Monarchien ihre Haltung von außen. Man muß daher erstannen, daß die hohe Pforte stets in gutem Vernehmen mit fämmtlichen Mächten geblieben ift, ob fie zwar von jenen Künften nichts versteht. Die türfischen Minister reden arabisch, lügen nie und fagen Alles, was fie denken. Es ist so wenig Bartheit in ihrem Benehmen, daß man glauben follte, fie wohnten taufend Meilen von Bera entfernt. Ms einft ein europäischer Gesandter dem Grofvezier befannt machte, daß fein Fürft über einen andern einen entscheidenden Sieg erfochten hätte, antwortete dieser: "was liegt daran, ob der hund das Schwein, oder das Schwein den hund frift, wenn nur die Angelegenheiten meines herrn gut fteben." Quelle horreur!

# 47.

Jede Wegenwart ift eine Notherbin der Bergan

genheit. Sie kann die Erbschaft weder ausschlagen, noch sub beneficio inventarii antreten! Sie muß sie und zwar ganz übernehmen, mit ihren Schulden und mit ihrer Schuld.

#### 48.

Es wäre nichts leichter, als die alte Zeit wieder herzustellen, man brauchte nur die öffentliche Meisnung zu unterdrücken — und Kindern sagt man: Schwalben wären leicht gefangen, man brauche ihnen nur Salz auf den Schwanz zu ftreuen.

### 49.

Wer glaubt, er könne die öffentliche Meinung benützen, ohne ihr wieder zu nützen, der betrügt nicht, der wird betrogen. Diese Wirthin läßt den reichen und lustigen Studenten auf Borg zehren und fort zechen — am Ende kommt die Rechnung.

### 50.

Die Geheimnisse der Politif und die Brabanter Spigen werden unter der Erde geklöppelt: denn die freie Luft zerrisse das überfeine Gespinnst. Und das Erzengniß so vieler Tage, so vieler Hände, so vielen Geldes? — Ein Schleier. Und der Gebrauch? — Die Schönheit verliert, was die Häßlichkeit ge-

winnt. Und der Nuten? — Ein Windstoß hebt ben Schleier auf, und eine einzige Minute zerstört die Täuschung einer langen Woche. Und die Lehre? — Berwebt euren Flachs zu Leinwand für das Volk; die hält Wind und Wetter aus, und kleidet den Bürger wie den König.

#### 51.

Die Mauern Jerichos sind freilich von den Trompeten der Juden eingestürzt; aber es geschehen in unsern Tagen keine Bunder mehr, und ein vernünftiger Mensch sollte sich schämen zu glauben, das Geschrei der Zeitungen könne das gesobte Land der Freiheit eröffnen.

# 52,

Welche Staats-Verfassung ist die beste? "Diejenige, die am besten verwaltet wird."
Diese Antwort hat die Schlauheit ersunden, um über
die Nutznießung der Freiheit deren Besitz, und über
deren zeitigen Besitz das ewige Recht daran vergessen zu machen. Man könnte eben so gut, nämlich eben
so salsch, auf die Frage: Welches Geschöpf ist das
vollsommenste in der Reihe der lebendigen Wesen?
erwiedern: das gesünder Pudel höher stände, als ein franker Mensch. Dieses ist aber in dem Grade unwahr, daß sogar ein franker Weise mehr als ein gesunder Narr ist; denn der Weise kann gesund, der Narr kann aber nie weise werden.

53.

Als Karl der XII. in Bender war, legte ihm sein Günftling und Schatzmeister Gruithusen eine Rechnung von 50,000 Athstr. vor, die in zwei Linien und solgenden Worten abgefast war, "10,000 Athstr. auf Beschl Er. Majestät den Schweden und Janitsscharen gegeben, und den Rest von mir durchgebracht." Das ist aufrichtig, sagte der König, und so liebe ich, daß mir meine Freunde ihre Rechnungen ablegen. ... Unsere heutigen Finanz-Minister, die ihre ersichreckliche Noth haben, die sie das Budget durch die Kammern bringen, werden diese Anesdote nicht ohne Seufzen lesen können, und ohne mit nassen Augen auszurusen: ach, die schöne alte Zeit!

54.

Aufmerksamen Lesern der französischen politischen Blätter wird es nicht entgangen sein, daß die Aristostraten, sowohl auf der Redner-Bühne, als in ihren schriftstellerischen Mittheilungen, immer nur von Freiheiten sprechen, und nie das Wort Freiheit

gebrauchen. Bier ist Mehr Weniger. Der Unterschied zwischen Freiheit und Freiheiten ist fo groß, als zwischen Gott und Göttern. Wie die mahre firchliche Religion besteht in der Erkenung eines einigen Gottes, so besteht die mahre politische Reli= gion in der Erkennung einer einigen Freiheit. Bolk kann Freiheit haben ohne Freiheiten, und Freiheiten ohne Freiheit. Das frangösische Bolt ift in dem erstern Falle, es besitzt rechtlich den Boden, aus welchem die Freiheiten entsprießen — die Charte; aber es genießt deren Früchte nicht, wenn sie ihm durch Exceptionsgesetze und andere Staatsstreiche ent= zogen werden. Beispiele von Freiheiten ohne Freiheit finden sich in solchen europäischen Ländern, die autofratisch regiert werden und feine Verfassung haben. Wenn zu wählen ift, ift Freiheit ohne Freiheiten beffer, als umgekehrt. Im Besitze des Bodens ift es leichter. sich gegen den Rand der Friichte zu vertheidigen, als bei der Nutniegung der Früchte den Boden wieder zu erobern. Die Ariftofraten möchten durch Bewilligung von Freiheiten das frangofische Bolt einschläfern, und ce murbe ihnen auch gelingen, wenn nur ihr Opium auf füufzig Jahre ausreichte. Es wäre hier daffelbe Berhältniß wie mit Staatsglänbigern, die, so lange ihnen die Zinsen richtig ansbezahlt werden, nicht an ihr Recht auf das Rapital benfen.

Auf ber andern Seite suchen die liberalen Redner und Schriftsteller das Wort Legitimität zu umgehen, und gebrauchen dafür Legalität. Auch zwischen diesen beiden Worten ist der Unterschied sehr groß. Legitimität bezeichnet die Herrscher macht, welche über die Gesetze erhaben ist, Legalität das Herrscherrecht, welches den Gesetzen unterliegt.

55.

Bei jeder Ministerialherrschaft (in der Rangleisprache absolute Monarchie genannt), ift es Grundfat und muß es Grundfat fein, die Migbranche ber Bermaltungebeamten mit weniger Strenge gu untersuchen und zu beftrafen. Gine Regierung folcher Urt steht bem Bolfe ftets friegerisch gegenüber. und wie ein General im Feldlager ben Ausschweifungen ber Soldaten, wenn fie nicht den Dienst betreffen. nachfieht, um ihnen Liebe für ihr Sandwerf einguflößen, fo finden die Beamten aus gleichem Grunde Gelindigkeit für ihr Bergeben. Rur die Infubordi= nation der Beamten wird bestraft. Man nehme jeden beliebigen Staat, wo feine Bolfereprafentation stattfindet, und gehe einen Zeitraum durch, fo lange als man will, und bann berechne man wie viele Staatediener megen Migbranch der Gewalt beftraft worden find, und ob fie nicht immer, wenn fie ja

Absetzung oder eine Strafe betroffen, fich diese wegen Subordinations-Bergehen jugezogen hatten.

56.

Lange Zeit haben fie fich für mächtige Zauberer gehalten, die Wind und Wetter machen fonnen nach Belieben. Mun, da das finftere Ungewitter heraufgeftiegen wider ihren Willen, haben fie zwar ihre Freudigkeit, aber nicht ihre Znverficht verloren. Gie nehmen fich vor, den Sturm eine Roffinische Arie singen, die Blitze symmetrisch als chinesische Fenerwerke leuchten, und den Donner im Takte rollen gu laffen. Auch der verschlagenfte Dieb fann aus feiner Berborgenheit gezogen werden, er halte fich versteckt in dichten Wäldern, in unterirdischen Söhlen, oder in dem finftern Winkel eines Sanfes. den Hochmuth aus den Schlupfwinkeln eines menfchlichen Bergens zu vertreiben, dagn ift felbft die himmlische Polizei nicht schlau genug.

57.

Die Menschen würden nach jeder neuen Erfahrung, die ihnen die Geschichte darbietet, weiser werden, wenn sie sie unentgeldlich benutzen könnten. Beil sie aber dafür zahlen müssen, benutzen sie sie nicht; benn das Schicksal warnt wie die Buchhändler:

f

"beschmutte und aufgeschnittene Exemplare merden nicht guruckgenommen."

58.

Wenn, wie es in Deutschland oft geschieht, Gesein der Sprache von Befehlen abgefaßt werden, gewöhnt man die Bürger daran, Gesetze als blose Befehle anzusehen, denen man folgt, nicht weil man sie ehrt, sondern weil man sie fürchtet.

59.

Nie wurde die Wissenschaft in Deutschland von den Großen so sehr verehrt, als jest. Ich rede ernst, wenn ich das sage; aber es ift ein Jammer mit den Deutschen, daß sie, weil keinen Spaß, auch keinen Ernst verstehen. Es war eine Zeit, da hätte man jeden, selbst eines Majestätsverbrechens über-wiesenen akademischen Lehrer (so lange nur crimina-listische Förmlichkeiten nicht hinderten) ruhig fort-tehren lassen, bis zur Stunde der Hinrichtung. So sehr war das Leben getrennt von der Wissenschaft, daß man die öffentliche Nede auch eines Verbrechers nicht fürchtete. Fällt aber jest nur der leiseste Ber-bacht auf die polizeigemäße Denkungsart eines Prosessions, so werden gleich seine Vorlesungen eingestellt. Ist das nicht Ehrsurcht vor der Wissenschaft? Das

ist Furcht vielleicht, aber sie führt zur Ehrsurcht. Die Bessern unter den Großen liebten vormals die Wissenschaft, aber sie liebten sie, wie man ein Spiel, ein Kind, ein Mädchen liebt, sie achteten sie nicht. Jetzt ist es besser. Man soll zittern vor ihr; denn der Geist sei König der Welt, und das Recht sein Schwert.

#### 60.

Konstitutionen, wenn sie dauerhaft sein sollen, mussen fresco gemalt werden. Andere sagen das Gegentheil. Wir wollen sehen, wer Recht behält.

### 61.

Der achte Deutsche wird verlegen, wenn man ihn über einem witigen Ginfall ertappt; keuschen Geistes erröthet er bei ben buhlerischen Russen ber Phantasie.

# 62.

Frau von Staël sagt: "Es gibt Zeiten, wo das Schicksal der Menschheit von einem einzigen Manne abhängt, und das sind unglückliche Zeiten; denn nichts ist dauerhaft, als was durch die Mit-wirkung Aller geschieht." Das mögen Jene sich merken, die das Heil der Welt von einem politischen

Weffias erwarten. Völker sterben nicht, sie haben Zeit übrig, frank zu sein, und darum ist es besser, sie leiden etwas länger, als daß sie ihre Heilung einem Einzelnen verdanken. Das ist der gefährlichste Tyrann, der sich auch die Herzen unterwirft. Hätte August wie Tiber regiert, wäre die römische Freiheit nicht untergegangen. Fürsten, die größer waren als ihre Zeitgenossen, haben noch immer der Nachwest Jammer vorbereitet; Friedrich der Große hat die Schlacht von Jena verloren. Auch haben in Demostratien die Völker immer eingesehen, daß sie eine Wohlthat, die sie einem großen Mitbürger verdankten, sich nur durch Undankt gegen den Wohlthäter sichern konnten. Die Riegos aller Zeiten sind noch immer geopsert worden.

63.

Die Staatsmänner schreiben ihre Erfahrungen mit Bleistift auf Pergament Tafeln, und ist bas Blatt voll, löschen sie die Bemerkungen wieder aus, um für neue Platz zu gewinnen. Daher sind sie oft klüger, als gestern, aber niemals klüger, als vorgestern.

64.

Philibor tonnte feche Schachparthicen zugleich

spielen, und er gewann sie alle. Doch das waren hölzerne Figuren, die stille stehen, bis man sie bewegt. Wer aber mit Menschen spielt, verliert gewiß, wenn er mehrere Spiele gleichzeitig verfolgt.

#### 65.

"Wann wird Ihre Frau entbunden?" fragte Ludwig XIV. einen Hofmann. "Quand il plaira à votre majeste," antwortete dieser mit tieser Berbengung. . . So schmeichelt man noch heute den Fürsten, sie könnten die Stunde bestimmen, in welcher die Zeit ins Kindbett kommen soll.

# 66.

Es könnte eine zweite Sündsluth über die Erde kommen, was würde sie nützen? Die Thoren und die Bösen würden untergehen, aber Thorheit und Bosheit würden bleiben. Die Vorsehung ist barmsherzig, sie sorgt für eine rettende Noahs-Arche, und läßt keine Gattung auch des niedrigen Gewürms verderben.

# 67.

Der süße Brei ift aufgegessen . . . jetzt balgen sie fich um die Schärre . . . darüber zerbrechen sie den Topf . . . dann gibt es keinen Brei und keine

Schärre mehr . . . dann schlagen fie fich auch nicht mehr.

68.

Die Fürsten hätten sich und ihren Bölkern viel Unglück ersparen können, wenn sie die Hofnarren nicht abgeschafft hätten. Seit die Wahrheit nicht mehr sprechen darf, handelt sie.

69.

Haterschied zwischen Sonft und Jett. Gefalzen find sie immer noch, und werden es immer bleiben.

70.

Sie wollen feine Preffreiheit, weil fie glauben, der Wind drehe fich nach der Wetterfahne.

71.

Man fann nie genug bewundern, mit welcher Schlanheit das Schickfal die Schwächen, Eitelkeiten und Leidenschaften der Menschen benutzt, um seine Zwecke zu erreichen. Dieses ist so flar geworden, daß man sich freuen muß, wenn der Unverstand oder der bose Bille einflußreicher Menschen hervortritt; denn das ist ein untrügliches Zeichen, daß das Winschenswerthe sich seiner Erfüllung naht.

### 72.

Auf der Weltbühne ist das Schicksal der Souffleur, der das Stück ruhig und leise abliest, ohne Geberden, ohne Declamation, und ganz unbekümmert, ob es ein Lustspiel oder ein Tranerspiel ist. Das Zappeln, das Schreien und Uebriges thun die Menschen hinzu.

### 73.

Wenn es wahr ift, daß der Bandwurm sich ernenert, so lange der Kopf besteht, dann bleibt den Bölkern nur die traurige Wahl zwischen Verbrechen und Krankheit. Darum bedenkt euren Vortheil, die Tugend des Volkes und die Ruhe der Welt — seid nicht länger der Kopf des Bandwurms.

# 74.

Gewisse Leute leben, als wüßten sie, daß sie am andern Morgen gehängt werden. Auch sind sie wirklich verurtheilt; nur daß die Tage des Schicksals keine Sonnentage sind. Darum wollen wir ihrer letzten Mahlzeit, so theuer sie uns auch zu stehen kommt, mit Vergnügen zusehen, ihr Appetit sei unser Trost.

# 75.

Die Schreiber = Regenten. — Es geht brunter und brüber in unfern Staaten her, weil bie

Beamten nicht verfteben, auf bas Bolf zu mirten. Sie fchlagen barauf los, und bas nennen fie verwalten. Berftimmen ift leicht, aber ftimmen fann nicht Jeder. Und wie follte es andere fein? Schufter, Schneiber, Schloffer, muffen in Deutschland einen großen Theil ihres Lebens in der Lehre stehen und wandern, bis ihnen verftattet wird, ihr Sandwerk auszunben; Bierbrauer und Fagbinder lernen, der himmel weiß wie viele Jahre, an einer einzigen Suppe tochen, an einem einzigen Befäße ichnigen, und das Regieren, denkt man, fei eine angeborne Rahigfeit. Der etwa das Studiren auf der Universität bilde den Beamten? Regieren ift eine Runft, feine Biffenfchaft, und ein Schneiderjunge, ber lefen und ichreiben gelernt bat, verfteht darum noch feinen Rock zu machen. Das Regieren von ehemals steht von dem gegenwärtigen so weit ab, wie die Schifffahrt auf Strömen von der auf dem Meere. Unfere Beamten find Ruderknechte, fie verftehen die Segel, ben Rompag, bas Steuerrnder nicht zu gebrauchen, und die Bornehmen in der Cajute verftehen ce auch nicht. Gie miffen nichts von Sandbanken und Rlippen und Mecresftille. Gie haben ein paar Breteln, die hinreichen, nach Offenbach ober Rieberrad, aber nicht Mundvorrath genug für große Seereifen. Der öffentlichen Meinung zu gefallen, und fie zu leiten,

bas ift freilich schwerer, als dem S. T. herrn Borgesetzten einen unerträglichen Bückling zu machen, und ihn bei feinen Launen zu führen. Das lernt fich nur aus der Erfahrung, aus der großen Welt= und Bölkergeschichte, nicht aus dem albernen Anigge und dem eiteln Chefterfield. Man besuche nur ein Collegium oder ein Büreau; wie das höflich ift, wie bas einander kennt, wie das pfiffig aussieht, wie fich das wechselseitig forthilft, wie das defretirt, tabellirt, fontrolirt und fabalirt! Der Direktor ift ihnen Burft, Staat, Bolf, Simmel und Erbe, Engel ober Tenfel. Das geht in seidnen Strümpfen auf ichon gebahntem Wege, von einem Protofolle jum andern, von einem Decrete gum andern, von einer Beifung, von einer Rechnung zur andern. Steckbriefe fchreiben, die Schatung einnehmen, eine Schildgerechtigkeit ertheilen oder abschlagen, einen bettelnden Sandwerks= burschen ins Loch stecken, einen Wirth bestrafen, der Abends nach gehn Uhr noch einem Bürger den Durft gelöscht, eine hure auspeitschen, bas sind freilich leichte Sachen. Aber jett find Staatsverbrecher zu verfolgen, Schuldentilgungen von taufend Millionen anzuordnen, die Rechte der Bölfer zu bestimmen, Millionen Bettler zu befriedigen, berauschte Länder in Achtung zu erhalten, und zu biesem Allen ift ener Concept = und Stempelpapier viel zu klein.

Geht nach Paris, das ist eure Universität; leset den alten Moniteur, das ist euer Corpus Juris; hört die Deputirten Rammer, das ist euer Praktikum: und dann laßt euch den Doktorhut geben, kehrt zurück, heirathet und regiert.

### 76.

Raramfins Befchichte bes ruffifden Reichs. - Ronnte man ein Buch, das gang aus Titelblättern befteht, anders lefen, als mit Unwillen oder Ueberdruß? Aber Könige find nur die Titelblätter der Geschichtsbücher ihrer Bolfer. Darum durchwandert man gleichgültig die durren Saiden ber neuen europäischen Beschichten, wo weber Schatten noch Obdach, noch labende Berberge ben müden Forider ftarft. Gie find nichts als Flurbucher, worin die Staaten mit dem Maakitabe der Befteuerung nach Lange und Breite abgemeffen, und Bölfer wie Grundstücke nach jedem Raufe, Tausche und Todesfalle nen ab- und zugeschrieben werden. Ber flüchtete nicht froh in eine andere Beltgegend, wo nicht ein schwacher Stab als ichlauer Bebel ber Stärte gebietet, fondern ber fcmachere Beift bem mächtigeren gehorcht? Wer fliege nicht gern hinauf zu einer alteren Zeit, ba noch die Menschengeschichte frisch aus der Quelle der Natur floß, da die Bölkerströmungen sich ihr selbstgewähltes Bett gruben und unbekümmert um Herkommen und Federsatzungen ihren angetretenen Beg fortsetzten? ..... Das alles finden wir in der ruffischen Geschichte.

Diefes und das Weitere konnte in klaren ver= ständlichen Worten dargethan werden; aber wir Gunber werden genöthigt, uns die heilige Sprache ber Propheten anzumagen, und wie Ezechiel in Bildern zu reben. Das ruffische Reich, ein Mann, wenn man es mit seinen Gespielen vergleicht, aber da die Dauer des Wachsthums die Dauer der Kindheit bestimmt, noch ein Kind — hat, wie Herkules schon in der Wiege, die Europa umschnürende Ricsen= schlange zerdrückt. Was es auch noch werden möge, genug, es ift im Werden und in Europa das einzige aufsteigende Licht. Wie man auch gefinnt fei, geneigt oder abgewendet, hoffend oder fürchtend, nur gleichgültig follte man nicht fein, man follte ftete, jelbst mit Berlufte des nöthigen Schlafes, die Angen offen halten, und fich nicht einlullen laffen von Denen, die ungleich den Anwohnern des Befuvs ruhig find, weil der Berg nicht rancht. Wenn die Best im Lande, freut man fich bes rettenden Winters, und bezahlt gern das Leben mit der Freundlichkeit des Lebens. Es hat der Menschheit nie an einem tehrenden Herfules gefehlt, fo oft ihre Angias-Ställe überfüllt waren.

Schon das ift ein Zeichen von der Größe eines Bolles, wenn es in feiner Mitte einen großen Beichichtichreiber findet; denn jeder Rünftler, auch wenn er veridiont, fann boch nur an einer ichonen Wirklichfeit sich begeistern. Laramsins Geschichte des russi= fchen Reichs ift ein Meisterwert, das feines Wegenstandes würdig ift. Die Anordnung ift zwedmäßig, flar und verständlich. Die verwickelten Maffen von Webieten und Bölfern, aus benen fich das ungeheure Reich nach und nach zusammengebildet, sind mit vieler Kunft gesondert und je nach ihrer Bedeutung mehr ober weniger beleuchtet. Der Stul ift edel, fraftig, und wo es geschehen durfte, malerifch. berrlichen Betrachtungen fehlt es nicht, aber fie folgen alle den Greigniffen wie freiwillig nach, und werden nicht von dem Berfaffer als pomphafte Begleitung mitgegeben. Ohne Religion und Vaterlandeliebe, wo es die Wahrheit gilt, hat Karamsin die Verbrechen und Niederlagen seines Bolles, zwar minder froh, aber nicht minder anfrichtig erzählt, als deffen Siege und Tugenden. Ungenehm überraschend ift bie Offenheit, mit welcher er warm und beifällig gemiffe Grundfate aussprach - und also aussprechen burfte - von beren Aufnahme ins Leben Aufland

noch so weit entfernt ist, weniger weil es der Re= gierung an Freifinnigkeit, als weil es bem Bolfe an Sinn für Freiheit mangelt. Es wird überall gezeigt, wie sich die Herrschaft der Sterblichen irdisch gebildet habe, und nicht, wie man zu glauben befiehlt, als Unfterbliche von dem Himmel herab= gestiegen sei. "Der ruffischen Geschichte Beginn ftellt uns ein bewundernswürdiges, in den Annalen vielleicht beispielloses Ereignig bar. Die Glaven vernichten freiwillig ihre alte Volksregierung und verlangen Herren von den Warägern, ihren Feinden. Ueberall führte das Schwert der Starken ober die Berichlagenheit der Chrgeizigen die Berrichermacht ein (benn die Bölfer wollten Befete, fürchteten aber den Berlust der Freiheit): in Rußland wurde diese mit der allgemeinen Bufammenftimmung der Bürger gegründet. . . . . . "

# 77.

Deutsche Demuth. — Als der König von Preußen in Paris war, hatte die Gazette de France von ihm erzählt, er habe die Ehre gehabt, mit dem Könige von Frankreich zu Mittag zu essen. Sine deutsche Zeitung keifte etwas über solche leichtsertige unumskändliche Rede. "So spricht

eine Zeitung ber civilifirteften Ration in Europa von ihren Gaften!" rief fie ans. Dag das fleine Berg jum Borne fich bewegte, war schön, nur verfehlte es das rechte Biel. Mit den Deutschen lagt uns schmollen, bag fie nicht zu fein wagen, wie Jene. Wenn auch ja einmal bas Maag ber Ehrfurcht, bas ein freies unabhängiges Bolt einem fremben Fürften schuldig ift, nicht gehörig beachtet worden, was ift tadelnswerther, die Berfürzung oder leberschreitung jenes Maages? Liegt nicht etwas Großes barin, daß Franfreich einen Ronig, deffen fiegreiche Fahnen noch innerhalb des Landes weben, zu liebkofen verschmäht? Sätte, ale Napoleon ju ben Zeiten feines Glanges die Staaten feiner Bundesfreunde burchreifte, ber Zeitungeichreiber irgend einer Refibeng zu fagen gewagt: der Raifer von Frankreich habe die Ehre gehabt mit dem Ronige zu fpeifen, beim Simmel! alle beutschen Sofe waren blag geworden, und man hatte, um Gott zu verfohnen, einen allgemeinen Betund Buftag im Lande ausgeschrieben. Also die Breufen, die waren eine "civilifirte Nation," weil fie 1806 am Abende bee Einzuge Rapoleone in Berlin die Stadt auf's Brachtigfte beleuchtet hatten? (Die Nachwelt wird diejes als ein Ummenmährchen belächeln!) Also die Deutschen waren "eivilifirter" als die Frangofen, weil fie, wenn es dem Ronige

von Franfreich gelüftete, von Baris nach Betersburg zu reisen, mit der Superlativität der Unterthänigkeit von ihm fprechen, und weil ihre Tagesblätter ein genaues Register darüber führen würden, wo Aller= höchftdieselben jede Nacht zu schlafen, um wie viel Uhr ins Bett zu fteigen geruht haben, und wie viel Bferde auf jeder Station von der Seine bis an die Newa zu Allerhöchstderen Dienste gebraucht worden wären? Gin Bolf, das fremden Herrschern nicht geringere Chrfurcht als seinen eigenen bezeigt, ver= rath hierdurch, daß es in seinem Fürsten nicht den Bater des Baterlandes liebe, fondern nur die Fürst= lichkeit in ihm abergläubisch fürchte. Es gibt bentsche Blätter, die nie von dem Bielen, mas in englischen Sochherziges und Berrliches enthalten ift, auch nur ein einziges Wort mittheilen, aber von den Schmerzen und Erleichterungen der jett verftorbenen Rönigin von England uns Monate lang täglich bie genauesten Berichte lieferten. Es gibt beutsche Blätter, Die vierzehn hinter einander folgende Tage von einer todten Pringeffin und von den Lichtern fprechen, die bei ihrer Bahre gebrannt und wie viel Ellen schwarzes Tuch zum Trauerbehänge verbraucht worden; aber von den leuchtenden großen Gedanken, die durch die frangofische Deputirtenkammer bligen und gewitter= gleich gang Frankreich erfrischen, mäuschenstille schweis

gen. Es gibt bentsche Blätter, die von jeder Fenersbrunft in Konftantinopel so genane Nachrichten haben, als hätten beren Heransgeber dabei die Spritzen geleitet, aber den Rauch in ihrem eignen Baterlande niemals wahrnehmen. Das deutsche Wolf schmieget und windet sich, als wäre es der Hosmarschall Kalb bei allen Fürsten Europa's. Es ist ein gemeines Besen unter uns, aber kein Gemeinwesen.

78.

Der heilige Bund. - Der Gurft von Legen hat zu Nachen eine Denfschrift eingereicht, in welcher er eine Entschädigung für feine verlornen landes= herrlichen Ginfünfte aufpricht. Er ruft darin die Monarchen als Stifter und Beforderer bes heiligen Bundes auf, welcher wolle, daß der Glaube an Recht und Gerechtigfeit die Bergen der gangen Chriftenheit belebe, daß der roben Gewalt Migbranch gegen aufhöre und die Gerechtigkeit allein Schwächere Man fann vor der Tiefe bes beiligen Bundes voller Chrfurcht und Bewunderung finnend fteben; aber ein menfchenfreundliches beforgtes Berg läßt fich bennoch von ber Furcht überschleichen, wie leicht ein einziger Fehltritt, eine schmale fußbreite Abweichung von der mahren Deutung der leber= einfunft, Staaten und Bolfer in einen jammervollen Abgrund fturgen fonne. Bliebe die Auslegung des Bertrages immer den Fürften, die ihn geschloffen, allein überlaffen, dann wäre nichts zu fürchten, als beren Sterblichkeit. Aber ben ungetreuen Dol= metschern ihres Willens hat man endlich mißtrauen gelernt. Die Zukunft wird ce lehren, welche Dinge nicht alle, im Namen des heiligen Bündniffes, ge= fordert, bewilligt, oder verfagt werden. Reiner, auch noch fo voll des billigen Argwohns gegen die Bersprechungen irdischer Machthaber, vertenut das schöne Feuer, das in dem Gemüthe Alexanders lodert und das die Menschheit läutern würde, mare diefer Fürst nicht einige Jahrhunderte zu früh geboren. Warum ließ er geschehen, daß die stille reine Quelle seines frommen Herzens zu einem Strome fortgeriffen worden, der nun alle europäische Söfe durchfließt, wo auch das flarfte Waffer getrübt werben muß, weil es bort nicht zur Stillung bes Durftes gebraucht, sondern nur als eine schnellere Strafe, die zu felbstfüchtigem Biele führt, befahren wird? Warum wurden fo viele Regierungen gum Beitritte des heiligen Bundes zugelaffen? Mexanders einsames Beispiel hatte ber Welt mehr gefruchtet, als der lärmende Troß feiner Glaubensheuchler.

Bedarf die Tugend eines Bundes? Gie verträgt ihn nicht einmal. Worin aber bestehen die Grund-

fate, von welchen der Fürft v. Lenen Erfat für feine verlorne jährliche Rente erwartet? Belde Gerechtig= feit ift es, wozu die Theilnehmer bes heiligen Bündniffes fich verpflichteten? Die himmlische tann es nicht fein, benn die Berwaltung diefer wird tein ichwacher Mensch zu übernehmen sich erfühnen. Die göttliche Gerechtigfeit ift es nicht, benn biefe, die ausgleichende, zerftort um zu ichaffen, nimmt um ju geben, raubt um zu bezahlen. Die menschliche, welche nichts vermag, ale ben Besit zu beiligen und das Beftehende gut ichonen, ift's, die man anzugeloben den Willen gehabt haben tonnte. Aber Dieje Gerechtigfeit, wenn sie weiter als liber die Berhältniffe ber Gingelnen, wenn fie über die ber Bölter und Staaten fich erftreckt, ift unheilbringender, als die schnödeste Willfür. Gie halt die Staaten in ihrer Entwickelung auf, fie gertritt bie jungen Reime der bürgerlichen Freiheit und schmiedet das Schickfal unfterblicher Völker an vergängliche Fürftengeschlechter fest. - Der heilige Bund ift ein golbener Becher, ber gemeinschaftliches Eigenthum aller euro= paischen Regierungen ift, und ben jeder Berechtigte, jo bald ihn durftet, mit dem Betrante, nach welchem ihm gelüstet, anfüllen wird. Es bedarf ber vielen Worte nicht, das Urtheil ift ihm längst gesprochen: die zwei einzigen freien Staaten ber Belt, England und Nord = Amerika, find ihm nicht bei = getreten.

### 79.

Ein ehrlicher Mann, ber in sogenannten Weltshändeln verwickelt ift, verfällt oft in Gewissens- Zweisel, ob er denn wirklich chrlich versahre oder nicht. Denn da man sein Gesicht für eine Maske hält, wird er an sich selbst irre, und weiß endlich nicht mehr, ob er die Leute, oder ob die Leute sich nur in ihm betrogen.

### 80.

Die heutigen Menschen, in der kleinen wie in der großen Welt, sind über ihren eigenen und wechsselseitigen Vortheil so aufgeklärt, daß sie sich einsander nicht mehr täuschen können. Wenn es daher nicht aus alter Gewohnheit geschieht, ist es ganz unerklärlich, warum man noch lügt, oder sich versstellt. Die einzige Art zu betrügen, die zuweilen noch Erfolg hat, ist — offenherzig zu sein.

# 81.

Es gibt immer noch wohlthätige Menschen, und wer einmal so glücklich ist, unglücklich zu werden, bem wird geholsen. Früher freilich nicht!

82.

Bernunft verhält fich zum Berftande, wie ein Rochbuch zu einer Baftete.

83.

"Alles für, nichts durch das Volt" — fagen die Schlauen. Das heißt in's Aufrichtige übersetzt: nicht an Geld und Gute ist uns gelegen, sondern nur daran, daß wir herrschen. Wer aber ist der gefährlichste Feind der dürgerlichen Freiheit? Nicht der niedrige Mensch, der nur nach Reichthum und sinnlichen Genüssen strebt; denn dieser läßt sich absinden, und hat die Macht sich zum Volke gewendet, bettelt er auf dem Markte, wie er früher in den Palästen gebettelt. Der gefährlichste Feind der Freisheit ist der herrschssichtige; denn selbst das Gute thut er nur mit Willsür. Nicht Mirabeau, ein Lüstling und ein bestechlicher Wensch, sondern Robespierre, der den Reichthum verachtete, ward der Tyrann seisnes Baterlandes.

84.

Schon manches bunkle Räthsel der Geschichte haben Zeit und Forschung gelöst; aber die Geduld, die Langmuth der Bölker wird ewig unbegreislich bleiben. Unter Ludwig XV. ward ein Montmorency

des Mordes überführt und zur Strafe durch eine Lettre de Cachet auf einige Zeit in die Bastille gesetzt. Sein Bedienter aber, als Mitschuldiger vers dächtig, ward auf's Rad gestochten. Und zwischen dieser schrecklichen Willfür und der Revolution versstossen noch mehr als fünfzig Jahre!

#### 85.

Bor der Revolution gab es in Frankreich nach der Berechnung eines der zuverlässigisten Schriftsteller, und um seine eigenen Ausdrücke zu gebrauchen: "sieben Millionen Menschen, die Almosen verlangten und zwölf Millionen Menschen, die nicht im Stande waren, Almosen zu geben." Jest ist der Wohlstand über das ganze Laud verbreitet, durch alle Stände des Bolks vertheilt; es gibt keine Bettler mehr .... Man nenne uns den Staat, wo eine so glückliche Berwandlung oftrohirt worden ist.

### 86.

Wenn man das Treiben der französischen Ultras sieht, glaubt man an das Wunder: daß der heilige Dionhsius, nachdem er enthauptet worden, seinen Kopf unter den Arm genommen, und damit spazieren gegangen sei.

# 87.

Bei dem Einmarsche der königlich spanischen Truppen in Balencia im Jahre 1812, unter General Wittingham, wurde aller Orten angeheftet und ausgetrommelt: die von Süchet eingeführte Polizei höre gänzlich auf. Das Bolt war außer sich vor Freude, wobei es immer rief: "Nun sind wir wieder, wie vor diesem, sicher auf der Straße und in unsern Häusern; es gibt teine Polizei mehr."

#### 88.

Seitdem das Bunderbare vor unsern Augen sich erfüllt hat, haben wir alle Berechnung für das Natürliche verloren.

### 89.

Man heilt Leidenschaften nicht burch Berftand, sondern nur durch andere Leidenschaften.

#### 90.

Die Beiber haben Launen, weil sie zu gut sind, bas Bose nach Grundfätzen, und zu schwach, bas Gute mit Dauer zu üben.

### 91.

Eitelfeit ift die ficherfte Bachterin ber öffent=

lichen Ruhe. Sie ift die Omphale des Ehrgeizes, und legt ihm Rosenketten an. Wer am Schimmer des Goldes seine Freude findet, wird das Eisen nicht achten, und im Tanzschritte ift noch Keiner auf den Thron gestiegen.

## 92.

Die wahre feine Lebensart, welche mehr thut, als mit Bligesschnelle eine gefallene Stricknadel aufsheben, entspringt entweder aus der Tiefe des Geistes, oder aus der Fülle des Herzens, und weder der Tanzmeister lehrt sie, noch Chesterfield.

## 93.

Beschränkten Menschen ist es eigen, daß sie die wenigen Ideen, die in dem engen Kreise ihrer Fassungskraft liegen, mit einer Klarheit ergreisen, die uns in der Schätzung ihres Geistes oft irre macht. Sie sind wie Bettler, die das Gepräge und die Jahreszahl jedes ihrer Kreuzer kennen.

#### 94.

Die Fürsten sehen immer noch nicht ein, daß die Bolizei ihre gefährlichste Feindin, ja die einzige revolutionare Macht ift, die sie zu fürchten haben. Sind wirklich Uebel vorhanden, so werden sie von der plumpen und abgeschmadten Quadsalberei jener Staatsgewalt nur verschlimmert. Ift das Bolt frant, so gebt ihm frische Luft und freie Bewegung, vertraut es aber nicht den ungeschickten Händen eitler, thörichter und pflichtvergessener Pfuscher an.

95.

Carneades hielt zu Rom öffentlich zwei Reden, die eine für, die andere wider die Gerechtigkeit, und — ward 90 Jahre alt. Hufeland hat es in seiner Mafrobiotif zu bemerken vergeffen, daß man, unt alt zu werden, keine Grundsäge haben dürfe.

96.

Inden in der freien Stadt Frankfurt.
— Europa und Amerika muffen ganz den Berftand vertoren haben, daß- sie sich seit Jahren mit den spanischen Kolonien, den Cortes, der französischen Deputirtenkammer, den englischen Radikalen und anderen dergleichen elenden, gesetzter Männer uns würdigen Alatschereien beschäftigen, und die wichtigste Sache der Menschheit, nämlich die Frankfurter Indensichaft, darüber aus dem Sinne verlieren. Die Schwachstöpfe beider Belttheile bilden sich ein, der Brand von Moskau, die Leipziger Schlacht, der Sturz Napoleons und die Million Menschen, welche der

Befreinngsfrieg hingerafft - alle diese schrecklichen Dinge waren zu ihrer Unterhaltung geschehen, und den großen Zweck, welchen die Borfehung dabei hatte, nämlich die Bertreibung befagter Judenschaft von der Schnurgasse zu Frankfurt, davon ahnen fie nichts. Stein in feiner fehr genauen Geographie sagt, es wohnten 10,000 Juden in Frankfurt, ob zwar feine 4000 dort wohnen. Allein er fagt diefes metaphorisch, da sie so viel Lärm verursachen, als ·10,000. Chemals wohnten fie in einer eigenen Gaffe, und diefer Bleck mar bestimmt der bevölkertste auf ber ganzen Erde, Malta nicht ausgenommen. Sic erfreuten fich ber gärtlichsten Corgfalt ihrer Regierung. Conntags durften fie ihre Gaffe nicht verlaffen, da= mit fie von Betrunkenen feine Schläge bekamen. Bor dem 25. Jahre durften fie nicht heirathen, da= mit ihre Kinder ftark und gesund würden. Keiertagen durften fie erft um 6 Uhr Abends zum Thore hinausgehen, daß die allzugroße Sonnenhite ihnen nicht ichabe. Die öffentlichen Spaziergange außerhalb ber Stadt waren ihnen unterfagt, man nöthigte sie, ins Feld zu wandern, um ihren Ginn für Landwirthschaft zu erwecken. Ging ein Inde über die Straße, und ein Christ rief ihm zu: Mach Mores Ind, so mußte er seinen hut abziehen; durch diese höfliche Aufmerksamkeit sollte die Liebe

amifchen beiden Religionsparteien befestigt werben. Mehrere Stragen der Stadt, die ein ichlechtes unbequemes Pflafter hatten, durften fie niemals betreten. Der handel mit Materialwaaren war ihnen verboten. Bebienten durften fie nicht halten, benn diefes ift ein Berbrechen gegen die Grammatit, fondern nur Anechte, und als einft ein Actuar im Taumel des Conntags einem Juden das Wort Bedienter in den Reisepaß gefett hatte, und dies fer bereits abgereift war, schickte ihm der regierende Bürgermeifter einen Sufaren nach, ber ihn guruck holen mußte, worauf im Baffe bas Wort Bebienter ausgestrichen, und bafür Anecht geschrieben murbe. Noch viele andere Vorrechte genoffen die Frankfurter Juden und üben sie heute noch aus. Mehrere wichtige Plate ber Stadt, wie die Boft, die nenen Rrame, die Borfe halten fie militarisch besetzt, und es darf fein Chrift ohne ihre Erlaubnig durchgehen. Es ift ihnen verftattet, jeden Fremden ober Ginheimischen, ber an ihren Waarenladen vorübergeht, fo lange an den Aleidern festzuhalten, bis er ihnen etwas Beträchtliches abfauft. Gie dürfen ihre Tobten in ben erften 24 Stunden beerdigen, die Chriften muffen brei Tage damit marten. Lettere merben in das möchentlich erscheinende Geburts = und Sterbe= regifter nur bann binein gefett, wenn fie wirklich

geboren werben oder sterben, die Juden hingegen sogar auch dann, wenn dieses nicht geschieht; denn es wird im Intelligenz-Blatte ausdrücklich bemerkt, von der israelitischen Gemeinde sei in dieser Woche Niemand gestorben, Niemand geboren worden, damit sich Jedermann erfreue, nämlich an Ersterem.

Mit allen diesen Auszeichnungen noch nicht zufrieden, hatten die Juden vor zehn Jahren den Revolutionsschwindel, der sich von Frankreich her nach Deutschland verbreitet hatte, benutt und sich unter der Großherzoglichen Regierung die fogenannten an= gebornen Rechte für ein Spottgeld, für eine halbe Million, gefauft. Darauf maßten fie fich an, Doftoren, Schuhmacher und Schneiber zu werden; sie trieben Wiffenschaften und die ganze Technologie, sprachen beutsch wie Abelung, und agen mehrere Sorten Burft. Besonders in Spedition und Rommiffion haben fie der Meufchheit ungeheuern Schaden zugefügt, und hierdurch Europa in die Barbarei des Mittelalters zurückgeworfen. Aber der Tag der Erlöfung nahte herbei; nach der Schlacht bei Sanan erwachte die freie Stadt Frankfurt aus ihrem Sieben= schlafe, und mit der neuen Ordnung der Dinge tehrten die Juden in die alte guruck; diefe wollten aber nicht von ber Stelle und flagten beim hohen Bundestage. Sierauf follten die Chriften und Juden

fich gütlich vergleichen. Der Senat und der gesetzgebende Körper, beide von "übergroßer Freisinnigkeit" erfüllt, machten billige Borschläge.

97.

Die Ermordung Rotebue's. - Man fommt nie gu fpat und zu weit her, fich diefe Begebenheit zu beschauen; sie ift der Arnstallisations= punft, um den die neue Geschichte der Deutschen fich ansett. Nicht die nachgeborenen Folgen, erft die Entel der furchtbaren That werden unter dem Muche des Schicffals erliegen. Es gibt feine Betraditung, die fich hier nicht aureihen ließe, barum darf auch Richts, was in diefem Rreife liegt, unbetrachtet bleiben. Professor Lehmann hat cine "Beleuchtung einiger Urtheile über Robebue's Ermordung" herausgegeben. Das Wertchen ift zu Bartenftein in Oftpreußen (nabe bei der ruffischen Grenze) erschienen. Es ift nicht lang, aber breit, und in einem ftammelnden Style geschrieben, fo baß, ber Ratur biefes Sprachfehlers aemak, bald ein Ginn fehlt, bald ein anderer fechemal wiederholt wird. Der Berfasser nimmt fich die unnöthige Mühe, zu beweisen, daß Rotebne fein Spion gewesen fei, und gibt über diefe Burbe eine gelehrte Erläuterung, beren Gründlichkeit wir auf

Glauben annehmen miiffen, da wir von der Sache gar nichts verftehen. Dann wird eifrig ber Borwurf widerlegt, als habe Kotzebne gesucht, die bentsche Freiheit zu untergraben. Etwa, weil er gegen das Turnwefen und den heißen Berfaffungs= trieb geredet? Unfere gelehrten Borfahren haben von allem diesem Zenge nichts gewußt (fagt Berr Lehmann). "Wenn es wahr ift, daß der wiffenschaftliche Beift unter Deutschen fehr lau und ftille wird, weil der Beift unter ihnen sich mit seinem Wiffen und Prüfen auf die burgerliche Seite legt (ber Berfasser scheint fich auf die adelige zu legen); auf Berfaffungen, Abgaben, Mafdinen, Reformen, Berechnungen (also felbst die Mechanif und Arithmetik fame une nicht zu?); ber in einen Mystigiemus verfällt, dagegen unfere Aeltern mit ihrem Denken rein miffenschaftlich werden konnten, indem ihre Bürgerlichkeit in Rube und Beftand lebte (b. h. ichlief), ohne fie fo anzufchlagen in lauter Beränderungen und Raffinerien, wie folde wir erfahren, fo find eben die Auftalten und das Treiben der Zeit, gegen welche R. sich emporte, von der Art, baß man fagen muß, fie allein führen uns mit ber wahrhaft miffenschaftlichen Auftlärung in Finfterniß und Barbarci, und R. hatte, indem er gegen ein folches burgerliches Treiben fich verbreitete, wohl gar

noch das Berdienst (wohl gar noch!), eben der Bar= barei, welche uns brobet, entgegen zu wirten, die mabre Aufflärung unter uns zu fördern. **E8** ift alfo ein gar irriger Gedante in dem Schluffe: wer das bürgerliche Licht in Dentschland auslöschen will, geht auf eine totale Finfterniß aus, indem vielmehr das bürgerliche Licht den wissenschaftlichen Weift gang ausbrennt, und felbft erlofchen muß, wenn eine freie Wiffenschaftlichkeit gedeihen foll. Indem unfere Philosophen sid in Rriegewiffenschaften werfen, in Staatswiffenschaften und auf der bürgerlichen Oberfläche der außern Freiheit umtreiben, vernachlässigen fie die reinwissenschaftliche Tiefe bes freien Beiftes, und fo find eben fie es, die eine Barbarci des Geiftes über uns bringen; wer fie nun in diefem burgerlichen Telbe angreift, um folche Freiheiten ihnen zu beschneiden, ift bagegen eben Der. welcher die eigentliche Barbarei begraben, und die wahre Freiheit des Beiftes erhalten will." Wenn Berr Lehmann burch die Lehre ober Beuchelei folcher Grundfate fich auf die fdwere Seite gu merfen gebadite, fo fann man ihm bas leicht verzeihen, ba er fie durch fein Gewicht wahrlich nicht schwerer gemacht hat; aber die angeführten Reden führen gu Folgerungen, die er nicht beabsichtigt haben fonnte. Denn wenn es mahr ift, daß das burgerliche Licht

ben miffenschaftlichen Beift gang aus= brennt, so murde ja baraus folgen, daß alle Diejenigen, welche mit bürgerlichen Dingen beschäftigt find: fammtliche Minifter und Staatsbeamten, unwissende Menschen und niedergebrannte Geifter waren, die man auf ein Profitchen steden mußte - eine Behanptung, die wenigstens Berr Lehmann nicht magen wird. Die fo häufig ausgesprochene Unverträglichkeit des wissenschaftlichen Forschens mit der Theilnahme an bürgerlichen Angelegenheiten ift eine so plumpe Lüge, daß sich auch der schwach= sinnigste Mensch nicht badurch täuschen läft. Cicero war trot feiner Gelehrsamkeit ein fo großer Burger= meifter, als irgend einer unferer Zeit, der biefen Fehler nicht hat. Cafar ichrieb trot feiner Beldenthaten fo gut, als ein Professor in Breslau, und man hört nicht flagen, daß so viele berühmte, ge= lehrte Mitglieder der deutschen Bundesversammlungen burch ihren wiffenschaftlichen Beift in ihren Staats= geschäften je wären aufgehalten worden.

Ueber Rotebue's Ermorbung sagt Herr Lehmann sehr naiv, er werde der Meinung sein, welche die Regierungen davon haben werden. Bei der Frage also, ob dieser Mord ein gemeiner sei oder nicht, muß in Beziehung auf A. die Antwort noch warten, bis man sieht, was die Regierungen aus ihm machen

werden (das find achte gehorsame Ansichten). Daß fich unfere Jugend fo viel herausnehme, daran maren Umftände Schuld, "wohin ich (fagt der Verfasser) außer dem Turnwejen, welches die Rörper und Beifter wählig macht, auch das noch rechne, daß unfere Schulen die Röpfe der Rinder fo anfüllen, daß dieselben leicht die Röpfe der Eltern überwiegen, wodurch denn der Gohn über den Bater, der Jüngling über den Alten eine Bedeutung bekommt, ale durfe er fich nur immerhin jum Berrichen auschicken; jumal die Zeit mit ihrer wilden Roth die Alten so mürbe geschlagen bat, daß sie überall an Rraftlofigfeit und Schwächen leiden." Roftbare Geftandniffe, die Berr Lehmann aus Unachtsamfeit verloren hat! unfere Alten zu wenig gelernt haben und unfere Jugend zu viel lernt, so widerspricht ja das ber frühern Behauptung, daß die Wiffenschaftlichkeit ber Borfahren in dem bürgerlichen Treiben des jetigen Geschlechts zu Grunde gegangen sei. Mirbe ja, das ist das rechte Wort, aber nicht die Noth ber Beit hat die Alten murbe gefchlagen, fie hat fie jo gefunden: waren fie nicht murbe gemefen, hatte die Noth ber Zeit nicht entstehen können. . . . Um dem herrschenden Myfticismus entgegen zu wirken, schlägt der Berfaffer bas Studium ber Logit als einen sichern Damm vor. Wir haben die Logit

immer höchst langweilig gefunden; aber wenn es ihr gelingt, die Mystif, diese schändliche Gelegenheitsmacherin des Despotismus, zu vertreiben, so wollen wir ihre besten Freunde werden und täglich beim Frühstücke eine Viertelstunde in des Prosessors Maas Compendium lesen.

#### 98.

Biographie. - Die stille Zeit, ba große Menichen und Schickfale uns nur im Abbilde erschienen und Jeder in seinem Saufe das Runftwerk ruhig und bequem auftaunte, ift nicht mehr; unfere Bäter maren die Letten, die sie gesehen. Gab es auch ungewöhnliche Meuschen unter den Zeitgenoffen, fo berührten fie doch den Lebenstreis des Boltes nicht, denn nur mit ber Sohe ragten fie über der Menge empor, aber ihre Grundfläche breitete fich nie über bas eingeführte Dag aus. Waren es Bofewichter, fo tobten fie wie wilde Thiere hinter eifernen Stäben, und konnten nur die Sand verletzen, die fich ihnen entgegenftrecte. Waren fie boch und gut begabt, fo betrachtete man fie als Schaufpieler, beren Wirken auf die enge Buhne beschränft und in einigen Stunben eingeschlossen blieb, nach beren Berlaufe der fallende Borhang fie auf immer von den Buschauern und bem Leben trennte. Aber die Begebenheiten unserer Zeit mit ben Menschen, aus benen fie bervorgegangen oder in die fie gurudgefehrt, find uns als willtommene ober schlimme Gafte felbft in bas Saus gefommen, und nachdem uns fo die großen Urbilder mit Schreden ober Chrfurcht erfüllt, konnen und die schwachen Gemälde kleinerer Dinge nicht mehr genügen. Der Borhang bes Barrhafius täuscht une nicht mehr, wir miffen, daß Richte bahinter ift. Die fogenannten benfmurbigen Berfonen ber drei letten Jahrhunderte (nur Luther nicht), bunten uns flach und beren Lebensbeschreibungen langweilig. Gefturgte Minifter; Bauernfohne, die es bis gum Geheimerathe gebracht; geliebte Weiber, die das Land regiert; Bunftlinge, die mit dem Bergen ber Fürften ihren eigenen Ropf verloren; Soffriege, wo man sieben Jahre lang mit blutigem Schwerte an ber Schreibfeder geschnitten, die beim Friedensschluffe einige Meilen Landes biplomatifch eroberte; Belben, die das Baterland gerettet, und am Ende ihrer Tage taufend Thaler Zulage erhielten - bas find bie wichtigften Rapitel ber Geschichtsbücher jener Beit. Gie haben ben Reig verloren, und ichon barum allein fonnten Samuel Baur's (Bfarrers im Burttem= bergifchen) intereffante Lebensgemalbe ber bentwürdigften Berfonen bes achtzehnten Sahrhunderte, beren erfter Band in einer neuen

Auflage vor uns liegt, uns feinen Beifall abgewinnen, selbst wenn der Ausdruck "interessante Lebens= gemälde" nur einen Sprachfehler und nicht einen falichen Sinn enthielte. Wir haben bas Buch von 648 grabifchen und 12 romifchen Seiten mit großer Geduld durchlesen; doch so oft das Urtheil ftreng werden wollte, mußte es am Ende wieder erweichen; denn es ift viel Ruhrendes darin, wie einem glücklichen Landgeiftlichen die Menschen und die Dinge ericheinen. Die Bande der ftillen Pfarrwohnung find mit Rupferftichen behängt. Schlachtftuce und Schäfereien, untergehende Schiffe und Safen, Bildniffe von Bofewichtern, Gelehrten, Rarren und Selben, sie zeigen alle, von einförmigen Rahmen ans Rugbaumholze eingesperrt, die ruhige und farbenlose Fläche einer Zeichnung. Der Ginbildungsfraft wird zwar eine Perspective dargeboten, aber die Ginne fonnen Nichts ergreifen. Go find die Lebensgemalbe. Sie gleichen bem Bachsfiguren = Cabinette, bas fich vor einigen Jahren in Brag zusammengebildet, wo lebende Menichen die Bewegung gurückhielten und fich für Abbilder geltend machten. Der Styl geht wie ein reisender Handwerfsgefelle ruhig und zufrieden seinen Weg, unbekümmert, ob er durch die Lüneburger Baide oder im füdlichen Frankreich, auf dem Leinpfade ber Spree ober an ben reizenden Ufern bes

Rheins mandere; er ficht fich burch und fucht die Berberge. Hur wenn es duntel wird und die Beschichte fich zu Ende neigt, verdoppeln beide ihre Schritte. Doch hat die Sprache zuweilen eine Maivetät, die wohlgefällt. 3. B. der 41jährige Biethen, ber in diefem Alter nur erft einige Scharmützel glücklich beftanden, wird ber junge Beld genannt - von einer Schlacht im fiebenjährigen Rriege wird ergahlt, bas Ranonenfeuer babei fei unerträglich gewefen - einige gefchmachvolle Danner in den Alpenthälern hatten gur Beit Wegnere bie beutiche Sprache vervollfommnet - von Maria. einem Romane der englischen Schriftstellerin Golwin, heißt es: "Die Gefühle, die darin herrschen, find von der achteften und feinften Art; Alles ift barin mit jener Phantafie geschmückt, die gur Fahne bee Bartgefühle und achten Empfindfamfeit geschworen hat." - Bon Leffing wird gefagt: "Gin großer Dann im Felde ber Biffenichaften."

An Anethoten, diesen Henkeln der großen Seelen, wodurch sie faßlich werden für den Hausgebrauch, hat das Buch lleberfluß, so daß zwanzig Esser der verschiedensten Fähigkeit die Helden zugleich an den Mund führen konnen. Doch haben die Klaffen, worin der Inhalt die benkwürdigsten Menschen zer-

fällt, manches Sonderbare. Nach den Generalen kommen die berühmten Satyriker — nach diesen die herrschstüchtigen Weiber — Schwärmer und Narren wohnen unter einem Dache — Richardsson und Gesner werden als gelehrte Buchhändler bezeichnet; aber wenn Buchhändler geschildert, die auch denn Buchhandel betreiben. — Mordsüchtige Resbellen, worunter Pugatschew der Kosack und der Kopfablacker Jourdan gerechnet werden, ist doppelt falsch. Mordsucht ist kein Charakter, sondern eine Krankheit der Seele oder des Blutes, und Jourdan war kein Rebell, denn er hat seine Unmensch-lichkeit im Namen der damaligen Regierung ausgeübt.

Doch leset immer das Buch und wäre es auch nur, um die höllische Hinrichtung des wahnsinnigen Damiens zu ersahren und den gerechten Himmel sobpreisen zu lernen, der mit dem Blute der Revo-lution solche Flecken der Menschheit ausgewaschen hat. Und wen diese Geschichte nicht genng schandern gemacht, der lese die des gelehrten Bundersindes Heinrich Heinese weinrich Heinese wierten Jahre von Sprachen, biblischer Beisheit, Historie, Jurisprudenz mehr wußte, als alle beutsche Studenten zusammen gerechnet, und dabei sauft und fromm war.

99.

Der abbrevirte Teufel. - In einen Auffat, der neulich im Morgenblatte erschienen, hatte fich ber Teufel gemischt — was einem schwachen menschlichen Werte leicht nachzusehen ift, da fich felbst in Gottes Werke der Teufel gemischt. Das Morgenblatt aber hat den Tenfel verfürzt, hat ihm nur das große T. gelaffen und ihm für die übrigen fünf Buchstaben brei Sterne gegeben. Drei Sterne für fünf Buchstaben — das darf man wohl geprellt nennen! Run habe ich mehrere Tage barüber nachgedacht, warum das Morgenblatt fo verfahren, habe es aber nicht herausgebracht. 3ch bitte baber bie Lefer diefes Blattes, die fich darauf verfteben, mich barüber zu belehren. Es ift zwar üblich, daß man die fogenannten unanftandigen Wörter im Schreiben und Drucken abbrevirt, aber der Tenfel gehört nicht ju den unanständigen Bortern; und mas die wirtlichen unanftändigen Ausbrücke betrifft, fo follte man fie entweder gar nicht gebrauchen, ober wenn gebraucht, nicht vermummen. Bas gewinnt man babei? Nichts, als daß die Phantafie des Unreinen fich die häßliche 3ch befaß eine Sache noch häftlicher ausmalt. Sammlung von folden Wörtern, die in verschiedenen Beitschriften bald die Berfaffer, bald die Redaktoren, bald die Benforen abbrevirt haben. Es ift fcabe, daß ich sie verloren. Nichts ist bezeichnender als bas. Wir Deutschen sind zimperlicher als vierzehn= jährige Mädchen, und ich dächte, wir wären doch alt genug.

## 100.

Wie einzelne Menschen, so treten auch Staaten jede neue Lebens= und Vildungsstuse ohne Ersahrung an. Die Lehren der Vergangenheit sind auf die Gegenwart nicht mehr anwendbar, das konstitutionelle Frankreich wird weder in dem alten königlichen, noch in dem republikanischen, noch in dem kaiserlichen Frankreich unterrichtende Beispiele sinden — es wird die Ersahrungen, die ihm nützen, erst kausen und bezahlen müssen, die ihm nützen, erst kausen und bezahlen müssen.

## 101.

Man follte die Ministerstellen erblich machen, damit Diejenigen, welche sie verwalten, an dem Wohle des Staates ein Familieninteresse fänden und nicht blos auf ihren leiblichen Vortheil sähen. Schlimme Fürsten haben, an die Zukunft benkend, manche bose That unterlassen; einen eigensüchtigen Minister hält Nichts zuruck. Zu wissen aber ist, daß die politischen Trennungen und inneren Kämpse, die jetzt stattsinden, nichts Anderes sind, als ein Streit zwischen Volksfreiheit und Ministerialgewalt.

#### 102.

In der bürgerlichen Gefellschaft gibt das Volk seine natürliche Freiheit der Regierung als ein Darslehen gegen bedungene Zinsen hin. Werden ihm letztere vorenthalten oder geschmälert, dann zieht es sein Kapital mit Recht zurück und sucht sich einen sicherern Schuldner.

#### 103.

Man fann verhindern, daß Bölfer lernen, aber verlernen machen fann man fie Nichts.

## 104.

Gute Fürsten müssen wie fruchtbare Jahre ansgesehen werden. Man soll ihre Regierung dazu besunten, Nothmagazine von Volksfreiheiten und Gerechtsamen aufzuspeichern für die möglichen Hungersjahre eigenmächtiger Erbfolger. Vorsicht hierin ist nie überstüffig, Pharao's magere Kühe entbleiben nicht.

#### 105.

Wenn der Fürft glaubt, das Bolt fei ein Autschpferd, das, mit Gebiß und Schenleder versehen, ber Staatskarosse, in welcher nur er sitt, vorgespannt werden musse — und wenn das Bolt den Staat für einen Familienwagen hält, den der Regent allein fortzuziehen habe; dann irren Beide. Aber was ift ber Staat sonft? Es ist schwer, hierauf zu antworten. Der politische Zirkel kann nie vollkommen zur Quadratur einer Definition gebracht werden.

### 106.

Freilich wäre der Staat berechtigt, die Herzen und Röpfe als Herde und Ranchfänge der menschlichen Seele bei seinen Bürgern von Zeit zu Zeit untersuchen zu lassen, um zu erfahren, ob Alles brandsest gebaut, ob nicht viele seuerfängliche Materialien darin aufgehäuft sind, und ob mit dem Lichte vorsichtig verfahren werde. Eine solche Seelenschau, verbunden mit den Löschanstalten der Zensur, würde eine vollständige Genie-Feuerordnung bilden, und das Gemeinwesen vor großen Unglücksfällen bewahren.

# 107.

Es gibt politische Naryatiben, die sich mit tragisschen oder komischen Fratzen geberben, als trügen sie die Last des ganzen Staatsgebäudes auf ihren Schulstern, und welche nichts weiter sind, als die untern Theile des Hauses.

### 108.

Es ist mahr: die Weltgeschichte ist das Börne's Ges. Schiften. VII. Weltgericht; aber es kommt für uns gemeine Bürgersleute nicht viel Trost babei heraus. Wird ja einmal ein großer Berbrecher gestraft, oder ein Schuldner der Menschheit eingesteckt, dann werden zuwörderst die Prozeskosten, Desensionsgebühren und Sporteln aus dem Vermögen des Delinquenten besahlt, so daß zur Privat-Entschädigung gewöhnlich Nichts mehr übrig bleibt.

### 109.

Bei epileptischen Menschen hat man zuweilen bemerkt, daß, wenn sie aus ihrer Ohnmacht wieder
erwachten, sie da in ihrer Rede fortsuhren, wo sie
stehen geblieben waren, als ihr Niederfall sie unterbrochen hatte, mochte auch immer unterdessen die Rede ihre Bedentung verloren haben. Man will
bei einigen fallsüchtigen Staaten diese nämliche Erscheinung wahrgenommen haben.

## 110.

Jene schöne Zeit, da noch — wenn selten ein schadenfroher Geift über Bölker und Länder zog — Nichts bebte als die Erde, und man Menschen wesniger fürchtete als Gott, jene Friedenstage kehren in Europa nie zurück. Denn die Triebfeder seines Lesbens ift gesprungen, und was man trüglich für ers

höhte Kraft annimmt, ift nichts als das Schnarren und die Uebereile der zerbrochenen Kette, die, in unsgemoffener Thätigkeit sich abhaspelnd, dem Stillstande und dem Tode zuläuft.

#### 111.

Was ist die sogenannte Freiheit der Presse? — Die Erlaubniß, anßerhalb der Festungsmauern spasieren zu gehen, einem Staatsgesangenen auf sein Chrenwort ertheilt.

#### 112.

Die politischen Nachtwächter, welche die Zeit anserufen und ihre Warnung, das Haus vor Fener und Licht zu bewahren, stündlich wiederholen, wecken freislich Bölfer und Fürsten aus dem Schlafe; aber sie sollen auch nicht schlafen, es soll Tag sein, und dann hören die Schreier von selbst auf.

### 113.

Den Füchsen hat man die Freiheit in engen Flaschen, den Störchen in flachen Schüffeln vorgesetzt. Die schlauen Füchse werden sich zu helsen wissen, sie werden der Flasche den Hals brechen; aber welche Hossenung bleibt den dummen Störchen? Sie ließen sich wohl gar weiß machen, es käme nur darauf an,

jich den Schnabel puten zu laffen! . . Aufgabe zur Uebung des Berftandes: Wo find die Stürche?

#### 114.

Ihr möget immerhin in Hübner's synchronistischen Tabellen der Weltgeschichte nach einem Bolke blättern, das dämischer sei als das deutsche, unbeholsener, surchtsamer und trübsinniger — Ihr werdet keines sinden. Die Langeweile ist seine Schehälste, und hat die Kabellehre noch keinen Gott des Gähnens, so nenne man ihn Tent. So ehrliche, gute Häute als wir hat die Welt nicht mehr. Das wissen anch die Gerber überall, und seit Jahrhunderten haben wir Europa mit Pergament, Trommelsellen und Sohlleder versorgt, und seit Jahrhunderten hat ünssere Haut zu allen Verträgen und zu allen Kriegen gedient.

Ift die Erde eine hohe Schule, dann sitt der Deutsche auf dem Lehrstuhle der Logit; er schleicht von Satz zu Satze und kommt nicht zum Schlusse, und schließt er, so beschließt er Nichts, und hat er beschlossen, und es wäre reif zum Handeln, so kehrt er im, denn das halbe Jahr ist vorüber, neue Füchse suchen ursprüngliche Belehrung, das Heft wird zurück geblättert und das alte Lied wiederum abgeplärrt.

Mit foldem fröhlichen Muthe übernehmen fie die Mühen des Sifnphus, daß fie zu beneiden find ftatt zu beweinen: man möchte sein wie sie. 2118 die frangösische Revolution ihre logische Kette zerriß, da wurden sie gang verdutt und breiteten sich, mas damals noch zu entschuldigen war, mit tiefer Gründ= lichkeit über den großen Text aus. Gie räusperten fich und sprachen: "Im Unfange erschuf Gott Himmel und Erde." Noch waren Sonne, Mond und Sterne nicht geschaffen, ba trat Spanien ein. Gie legten die Bergangenheit in Salz und griffen zur frischen Gegenwart. Abermals räusperten fie fich und spraden: "Im Anfange erschuf Gott himmel und Erde." Portugal, Reapel, Piemont, Griechenland fielen in's Wort; immer von Neuem angefangen, und so wird bie Welt untergeben, ebe fie gum fiebenten Tag ber Schöpfung kommen. Ich drücke mich zu mehrerer Undentlichkeit deutsch aus, ich rede, was hoffentlich nicht Jeder verstehen wird, von den Bufammen = fünften. Wirft der Wind einen Ziegel vom Dache, jo läuft Alles erichrocken auf's Feld hinaus, denn sie meinen, die Erde bebte; da doch Nichts gebebt als ihr schwaches, schuldbewußtes Berg. Hatte aber wirklich ein Erdbeben das hans erschüttert, daß die Kenfter fprangen - schickten fie zum Glafer und ließen neue Scheiben fertigen.

#### 115.

In Meinungskämpfen sei man bann am vorsichtigsten, wenn die Gegner sich uns nähern und uns beistimmen. Die Wahrheit dient oft nur als Leiter zur Lüge, der man verächtlich den Rücken wendet, sobald die Höhe erreicht ist.

#### 116.

3m allgemeinen Anzeiger der Deutichen, diefem genauen Regifter des langweiligften aller Bücher, ftreiten zwei Bfarrer über die Abschaffung der Feiertage. Der eine Begner, welcher für deren Beibehaltung fpricht, fagt: nur ein fauler Beiftlicher, ber lieber gar nicht predigte, fonne für bie Abichaffung der Tefte reden. Er ichreibt aber nicht fauler, fondern f .... -- Run tomme noch Einer und fordere Deffentlichkeit des gerichtlichen Berfahrens! Bur wen? Für Menschen, die in allen ihren freis willigen Sandlungen, in ihrem ganzen außergericht= lichen Berfahren fo beimlich thun, daß fie Riffe und Ohrfeigen nur hinter fieben Schlöffern geben? Für Menichen, die ihre Empfindungen, ihre Bedrängniffe, die Alles abbreviren, nur nicht ihre Titel und nieberträchtigen Schmeicheleien? Still bavon - iebem Volte, was ihm gebührt.

#### 117.

Gefellschaften, die sogenannten moralischen Bersonen, sind gewöhnlich sehr unmoralisch.

### 118.

Die alte Runft verkörperte das Geiftige, die neue vergeistigt das Körperliche. Sie ift hier und dort, was hier und dort die Religion. Die Runft des Beidenthums war verfinnlichte Araft, Gegenwart, Benug, die des Chriftenthums ift überfinnliche Ent= fagung, Zufunft, Hoffnung. Weil Runft die Geburt des Rönnens, das Geschöpf des schöpferischen Menschen ist, die chriftliche Runft aber Duldung und Dhumacht darstellt, so ift fie keine. Das Gebilde dem Stoffe, diefen dem Urftoffe, den Urftoff dem leeren Raume, die Farben dem Lichte, die Zeit der Ewigkeit, die Gebanken dem Denken aufopfernd, ift die driftliche Runft ein Rückwärtsgebären des menfch= lichen Daseins, wo der Sohn zum Erzeuger des Batere wird - fie ift feine Runft, benn fie bildet nicht, sie zersett. Co wenig Calderon's Bocsie wahre dramatische Dichtkunft, so wenig ift driftliche Malerei mahre bildende Aunst. Daher ist bei den Alten Sculptur, bei den Neueren Malerei vorherrschend. Dort Umriffe und Anschannug, hier Berspective und Berechnung. Richt in bem mas ift,

in dem mas dahinter ift fpricht fich die Bedeutung eines Gemäldes ans. Daber Republiken, Freiheit des Glaubens (Götter ber Wahl, Bielgötterei), Protestantismus, Männer, Berftand - die Seulptur; Monarchien, alleinherrschende Religion (Ratholicis= mus). Weiber und Wefühl aber die Malerei mehr befördern und lieben. Das mehr Plaftische in der altdeutschen Malerschule, nach ihr in der niederlänbischen, weniger vorhanden in der frangösischen, ganglich mangelnd in der italienischen, zeigt in diesem finfenden Grade die Stärke des protestantischen Pringips jener Bölfer im Staate und Gingeln-Leben an. 3ch erfahre: Dannecker arbeite jett an einem Chriftus, und nach Berficherung der Runftenner fei dies Gebild das Höchste, was die nenere Kunft hervorgebracht habe. Db diefer große deutsche Rünftler die rathselhafte Aufgabe befriedigend werde löfen fönnen, mag Jeder mit billigem Unglauben abwarten. Bie ein Chriftus plaftisch bargestellt werben konne, begreift fich fcmer. Entweder die Runft des Bilbes oder die Göttlichkeit bes Urbilbes muß untergeben. Die Götter-Bilder ber Griechen waren vermenschlichte Götter, und das himmlische Licht marb von ber irbifchen Maffe eingefogen; ber Gott = Menich ber Chriften aber ift ein göttlicher Mensch, bas Licht muß über die Masse siegen — ein Sieg, den nur bie Malerei erringen kann.

## 119,

Warum ist die Heimath des Herzens die Fremde des Kopfes, oder umgekehrt, und warum darf Niemand ohne Abzug und Nachsteuer aus einem Lande in das andere ziehen? Die Bundesakte, welche eine solche Freizügigkeit bewilligte, wäre die gemeinschaftsliche heilige Schrift für die gesammte Menschheit.

## 120.

Haben und Sein sind die Hüsszeitwörter in der Sprachlehre sowohl eines glücklichen als eines elenden Lebens; denn aus Habsucht und Selbstsucht, den Thränendrüsen der leidenden Menschheit, quellen die Thränen der Freude sowohl als die der Schmerzen.

#### 121.

Der Leichtsinn ift ein Schwimmgürtel für ben Strom bes Lebens.

## 122.

Kanonen- und Flintenkugeln find oft Fleckfugeln zum Reinigen ber beschmutzten Welt.

## 123.

Der mahre Muth ift nicht blos ein Luftball der Erhöhung, sondern auch ein Fallschirm des Berabfinkens.

#### 124.

Rapoleon. - 3ch werde etwas ichauerlich fein in dieser Betrachtung, aber fürchtet Euch nicht, es ift MIce nur Spaß. Der Kanglei-Styl nennt ihn jett Bonaparte, aber warum wollen wir diefen ruchlosen, fluchbeladenen Mann nicht mit dem Namen, unter welchem er fich gegen die Menschheit vergangen, auf Die Nachwelt bringen? Bonaparte war groß. edelmüthig, hochherzig, er hatte für Freiheit und Recht gefämpft; aber Napoleon war herrschsüchtig, eigenmächtig, schlecht und trugvoll. Darum führe er seinen Fürstennamen fort und alle Zwingherren follen io genaunt werden, damit die fommenden Geschlechter erfahren, daß wir nicht blos den Tyrannen, fondern and die Inrannei verabscheut haben. Sie saaten neulich, der Gefangene auf St. Helena habe fich befreien wollen - diefer fein Bunfch ift natürlich. Sie haben ihn festgehalten - bas mar Pflicht. werden ihn strenger bewachen - man thut Recht daran. Aber fie fürchten feine Entweichung, und bas ist lächerlich; aber sie gittern vor ihm, und bas ift abgeschmackt. Ift diese Giche Europa so ausge= wurzelt, daß das bloge Lüftchen einer Sage fie ichon wanten macht? Wer fann nur glauben, daß Napoleon nach Europa feindlich zurückfehren möchte, auch wenn es ihm frei stände! Was dürfte er bier zu gewinnen hoffen? Wäre er auch gewesen, mas er nicht war, ein mahrhaft großer, freigefinnter, edel= müthiger Mann, felbst bann hatte er zum Wohle der europäischen Menschheit Nichts zu thun vermocht. Seine Schöpfungsfraft war zu groß und feurig, als daß er auf unsern phlegmatischen, dietbäuchigen, alternden Welttheil anders als zerftörend hatte ein= wirfen fonnen. Was follte ihn zur Rückfehr antreiben, wer würde ihm beitreten? Frankreich nicht; benn die Franzosen sind frei und glücklich bei ihrer jetigen Berfaffung, und diefes Bolk findet in dem Beftreben nach Erweiterung und Befestigung feiner Freiheit Nahrung für seine Regjamkeit auf Sahr= hunderte, so daß es gewiß feinem eroberungsfüchtigen Kürsten mehr gelingen würde, es durch Waffenglanz und Ruhm zu föbern. Wo aber souft in Europa dürfte Napoleon auf Anhang gahlen? Wie ist es also möglich, daß der bloge Schall eines Namens. ber fo weit über's Meer hernber tont, einen gangen Welttheil wach halten fann?

Der Gefangene auf Belena hat durch Las Cafes und Andere viele Rlagen über die üble Behandlung, die er von Gir Hudson Lowe zu erdulden habe, in Europa verbreiten laffen. Weichherzige, auch edel= müthige Menschen sind hierdurch gerührt worden. Allein, wären auch alle die Klagen gegründet, welche andere Sicherheit gegen die Entweichung Diefes furcht= baren Mannes gabe es, als die rohe Benterefeele seines Wächters? Ich möchte ihn nicht zu bewachen, ich möchte die Beltgeschichte nicht im Räfig haben. Der Menich hat schwache Stunden, er hat Traume, in welchen das gnädige, belohnende Lächeln eines Bathurft und die Ehre des Sofenbandordens ibn minder lockt, ale die Stimme der Nachwelt, und es fonnte ihn einmal geluften, feinen Ruf an einen un= fterblichen Ramen fnüpfen zu wollen - bann ein leiser Rud der Kinger, und Europa bebte von Oft nach West. Dente ja Reiner, es gehöre ein verruchtes Berg dazu, durch eine folche That die Welt in Aufruhr zu bringen. Man fann fich blenden laffen, man fann fich überreden, die Welt - außer Frantreich allein — habe bis jetzt durch ben Sturz Napoleons nichts Beiteres gewonnen, als bag bie Bentner-Laft der Noth in die hundert Pfunde mannigfaltiger Nothen zerschlagen worden ift. Und Frantreich selbst, um durch den Sturz Napoleons zu gewinnen, mußte es kicht einen solchen zu stürzen haben? Er war der Blutigel dieses fiebernden, vollblütigen Körpers, und nachdem er sich angesogen, sinhlte sich der Leib gefund und frei. Er war von vier französischen Königs-Dhnastien und allen Revoslutionsherrschern der letzte Kopf, dem die zusammensgehäuste Thrannei als eine Tontine allein zugefallen. Mit ihm verlosch die Leibrente der Anechtschaft.

Es gibt große Bedanken, die in der Bruft eines Höflings nicht Raum genug finden; die Freigebung Napoleons ist ein solcher. Wollt Ihr Europa alles demofratischen Stoffes entleeren, wollt Ihr los werden sämmtliche Schreier nach Verfassung, Freiheit. Gleichheit, Volksrepräsentation und wie sonft noch die frankhaften Gelüfte beigen mögen, und froh und friedlich im Familienfreise Gurer Beneralstäbe, Sofmarschälle, Rammerjunter und Ceremonienmeister leben: fo - lagt Bonaparte nach Amerika ziehen. Alle tolle Röpfe fliegen bann biefem Bole gn; Ihr umgebt Europa mit einer dinefischen Maner und fönnt ruhig schlafen. Wollt Ihr nicht, daß sich das republifanische System auch in Sudamerika ausdehne, und alebann biefer gange antimonarchische Welttheil mit der ungeheuren Rraft feines Beifpiels auf die Gierschalen der europäischen Fürsteuthümer brücke, fo fendet den Gefangenen von Selena nach Merico, daß

er dort der Stifter von Königreichen und fo Ener Retter werbe.

#### 125.

So leicht es ift, Kindern eine Fabel als Wahrsheit erzählen, so schwer ift es, Männern die Wahrsheit als Fabel darzustellen. Man hat uns Alle zu den Griechen und Kömern in die Schule geschickt, und nun, da wir in das Leben treten und das Ersternte anszuüben gedenken, verspotten sie uns und sagen: Alles, was wir gehört, sei nur Mährchen gewesen. Aber es ist zu spät. O glückliche Versblendung der Blendwerkmacher! Sie meinten es recht klug zu machen, indem sie, um sich in die Gegenwart allein zu theilen, und sie vergaßen, daß die Geschichte rund ist wie die Erde, und daß man fort und sort schissfend wieder zur Heimath gelangt.

### 126.

Es gibt Menschen, die wohnen auf dem Eimborrasso der Gemeinheit. Es ist unmöglich, ihnen beiszutommen — sie behalten immer Recht. Der Witz, der sie aufsucht, sinkt schon am Fuße des Bergesentathmet nieder und bekennt mit Scham, daß ein Prügel besser sei als eine Lanze.

#### 127.

Aristofratie ober Demofratie? - Das ist der Rechsstreit unserer Tage. Nur nehme man diese Worte nicht in der gellenden Bedeutung, wie sie die Leidenschaft und das Feldgeschrei der Rämpfenden ansdrückt, sondern in dem reinen und gemäßigten Sinne, den ihnen die Wiffenschaft gibt. Lift und Bosheit haben auch die Fürstlichkeit in Beschlag genommen, fich anftellend, als werde ihr Recht ftreitig gemacht; aber die redlichen und verftändigen Anhänger der Demofratie haben nie gefragt: foll es Fürsten geben? sondern: soll der Fürst der Fürst der Aristofratie oder der Fürst des Boltes fein? Nicht fo leicht als wohl Viele glauben, ift es, diesen Zweifel zu lösen. Soll man die Erfahrung zu Nathe ziehen? Die Erfahrung ist auch eine Schmeichlerin und spricht zu Jedem, wie er es gern hört. Die Aristofraten können ihre Ansicht mit folgenben Gründen vertheidigen. "Die edelften, fraftigften, geiftreichsten und tugendhaftesten Menschen haben gu jeder Zeit eine Demofratie gewünscht; das ift der ftarffte Grund - ihrer Berwerflichfeit. Die edlen Menfchen find nur immer in geringer Zahl, und was für fie gut ift, kann daher für die Menge nichts tangen. Daß begabte Menschen, welches auch ber Borzug sei, der sie über Andere erhebt - Genie,

Talent, Aunftfertiakeit, Muth, Seelenftarte, Rednergabe, Gewandtheit, Beharrlichkeit, wiffenschaftliche Erfenntniß - die Demofratie wünschen, ift so verzeihlich als natürlich; benn nur bei einer folchen Ordnung der Dinge erlangt Jeder den Blat, ben ihm die Natur angewiesen, wo er seine Kräfte nach innen und außen mit ber größten Freiheit entwickeln, und seinen Plat in der burgerlichen Gesellschaft bis gu feinem Werthe fteigern fann. Was soll aber alebann mit den Mittelmäßigen und Schwachen ge-Schehen, die zu jeder Zeit und in jedem Bolfe die Mehrzahl bilden? Coll man fie der Minderzahl aufopfern? Coll man die Unbemittelten an Beift und Rraft, wie es in den demofratifchen Staaten des Alterthums geschah, ju Beloten herabwürdigen oder als verächtlichen Klienten Troß den Geiftes= Ariftofraten nachziehen laffen? 3ft die Ariftofratie des Adels verwerflich, so ist es die Aristofratie des Talentes noch mehr. Der Abeleftand ift nie fo ge= ichlossen, daß die Niedergebornen nicht hinein fommen fonnten; Blud, Berdienfte, die Bunft bes Fürften, fonnen auch ben Riedriaften erheben. Aber die Beiftes-Aristofratie ift burchaus unzugänglich, in ihr herrscht der blinde Zufall der Geburt, die Gunft ber Natur fann weber verdient noch erbettelt werden. Bei aristofratischen Berfassungen, wie sie noch in

ben meisten Staaten Europa's gefunden werden, wo die bürgerliche Gefellschaft in Stände zerfällt, werden die schwachen oder unbehülflichen Bürger jeder von dem Stande, dem er angehört, getragen, beschützt, befördert. Den verdienftlofen Sofmann ichützt der Hof, den armen Edelmann der Adel, den geiftlofen Gelehrten die Fakultät, den unfertigen Handwerker die Zunft, und fo jede Körperschaft ihre Mitglieder. Auf diese Weise bestehen Alle, Reiner geht zu Grunde, und felbst die Beistes-Aristofraten bestehen; benn ift es ihnen auch nicht verstattet, die Borrechte auszuüben, mit welchen fie die Natur belehnte, so haben sie doch mit den llebrigen gleiche Rechte, und ift auch der Ruhmbegierde nicht jeder hohe Preis hingegeben, so steht es ihr doch frei, in ben ihr angewiesenen Grenzen nach dem Söchsten zu ftreben. Jeder Edelmann fann die höchste Chren= stelle, jeder Beamte das wichtigfte Amt erlangen; jeder Raufmann fann fich zum reichsten, jeder Sandwerker zum gesuchtesten, jeder Belehrte zum ge= achtetften, jeder Soldat jum Feldherrn hinauffdmin= gen. Ift diese Ordnung der Dinge, wo nur Wenige wenig gehindert werden, um Reinen ohne Wirkungs= freis zu laffen, nicht jener andern vorzuziehen, wo die Mehrzahl von der Minderzahl verdrängt wird? In demofratischen Berfaffungen, wo das Bolt in

Individuen gerfällt, hat Jeder, wohin er auch feine Rrafte richte, mit dem gangen Bolfe gu fampfen; wenn aber die Staategesellschaft in Stände geschieden ift, hat man nur die Mitbewerbung der Standes= genoffen zu ertragen. Soll man nun, um einiger Seiltänzer willen, die gewohnt find, ohne Schwindel über schmale Sohen gu geben, alle Bruftlehnen abbrechen, welche den Taumelnden vor dem Abgrunde ichüten? Soll man um einiger Schwimmer willen feine Brücken bauen? Goll man um einiger Starken und Muthigen willen, die fich bei Schlägereien durchauprifgeln, die fich gegen Ränber und Diebe zu schützen wiffen, die Polizei abschaffen, und Thore und Mauern der Städte, welche die Wehrlosen schützen, niederreißen? .... Und bis jett haben wir blos von den Individuen gesprochen, welche einen Staatsverein bilben; betrachtet man aber ben Staats= verein als ein Gefammtwesen, als einen felbftftan= digen Körper, fo ergeben fich die Borginge, welche eine aristofratische Verfassung über eine demofratische hat, noch viel beutlicher. Ruhe, Sicherheit und lange Dauer der Selbstftändigkeit genießen nur ariftofratische Staaten; Ehrgeiz, Habsucht oder Zerftörungstrieb können fich da nie über einen gemiffen Rreis erftreden. Gewaltthätigkeiten der Fürften gegen Bolf und Adel, Berichwörungen des Adels gegen Fürft

oder Bolf, Bolfsbewegungen, Meutereien der Golbaten, Aufstände unter Zunftgenoffen, Aufruhr ber Studenten, maren in der alten Zeit eigentlich häufiger als jett; da aber folche Unruhen immer nur ein Standes-Intereffe zum Grunde hatten, mochten fic, und da fie die übrigen vereinigten Stände gegen sid) hatten, konnten sie fich nie über den gangen Staat verbreiten. Aber in unfern Tagen muß jede Golbaten = Meuterei, jeder Studenten = Auflauf die Re= gierungen erschrecken. Nicht etwa, als sei anzunehmen, daß folche Empörungen häufiger als fonft in staatsverbrecherischen Absichten unternommen wür= den — deren Ursprung mag noch eben so örtlich und deren Zweck eben fo beschränkt fein, als damals. Aber die gegenwärtige Lage der Dinge macht folche Unternehmungen verderblicher; weil nämlich die Stände nicht mehr isolirt genug find, muß ber elektrische Funke, der durch keine Nichtleiter aufgehalten wird, den gangen Staat durchdringen und mehr ober minder erschüttern." .... Die Demofra= ten können diese und alle übrigen Gründe, welche die Aristokraten noch im hinterhalte haben, mit wenigen Worten widerlegen: "Es ift gar nicht die Frage, ob es eine Ariftokratie geben folle ober nicht; die Natur felbst hat bejahend entschieden. Die Frage aber ift, ob die Ariftofratie eine unbewegliche ober eine bewegliche fein foll."

### 128.

Der Verstand, als Bligableiter des Unglück, taun es an dem Herzen der Menschen unschädlich herabführen, vermag aber nicht, es abzuwenden.

#### 129.

Es gibt Fußpfade, die zu dem Geiste und Herzen der Menschen schneller und annuthiger führen, als jene staubigen Heerstraßen einer seindlichen und grämelichen Lehre, auf welchen die Hartnäckigkeit den Ausgriff erwartet, sich vertheidigend in den Weg stellt, oder uns mit ihren Ausfällen zuvorkommt.

# 130.

Man fand im Alterthum gelds und geiftreichere Menschen als jetzt, aber der Bohlstand war weniger verbreitet; es gab keine Bemittelte.

## 131.

Was nützen uns oft die wärmsten Frennde? Sie liefen uns höchstens wie sich felbst — aber wie lieben sie sich selbst!

Die Weiber verlangen das Größte und das Kleinfte zugleich; ifie fordern Liebe, und auch, daß man artig gegen fie sei — eine Million in Scheidemunze.

## 133.

Das Volk hat nur da die Freiheit mißbraucht, wo es fie sich genommen, nicht da, wo man sie ihm gegeben. So wird der lange Zeit Gesaugene, der durch eigene Kraft seinen finstern Kerker erbricht, von dem plötzlich eindringenden Sonnenlichte geblendet, er taumelt und weiß nicht, was er thut; dem sich aber das Gefängniß freiwillig und gemach ansthut, der verläßt es dankerfüllt und gehet froh und besonnen nach Hause.

## 134.

Welch einen trüben Anblick gewähren uns jene Menschenschaaren, die, Europa's Winter ahnend, wie Zugvögel in ein wärmeres Land überziehen, wo sie Nahrung im Freien finden und nicht angstvoll abzuwarten haben, daß ihnen übermüthige Fürstensbiener fümmerliche Brosamen barreichen. Wir wollen den Blick abwenden von den engen Fußpfaden, den Bächlein, den dürren Gebüschen unserer Heimath, und uns mit jenen Riesenströmen, jenen unermeße

lichen Balbern voll Bluthen und Duften, bie uns aus Amerifa guloden, befreunden. Lernt genau bas Sand fennen, wo noch Eurer viele nach langen Leiben das altergraue Saupt zum Ausruhen und Sterben binlegen, und wo Gure Sohne ungenedt Gure Entel wiegen werden. Wohl verläßt Reiner fröhlichen Mnthes das Land, das ihn geboren, und Niemand vermag ohne Schmerzen fich von der mütterlichen Erbe 108gureißen, worin das Berg mit taufend Wurzeln fafert. Aber ermannet Gud, flichet, ehe ber Sturm fommt und die Erde unter Enren Gugen wanft. verdient den Abel nicht mehr, den es von seinen Borfahren ererbt, die ihn erworben. Es trete in die Gleichheit mit den übrigen Belttheilen gurud, und wenn es feine Herrichaft über Amerika nicht aufgeben will, wird es ihm noch dienen muffen. Bielleicht ift die Menschheit bestimmt, die vier Jahreszeiten ihres Daseins in den verschiedenen Welttheilen auszuleben. Affien war die Wiege des menschlichen Weschlechts; Europa sah die Luft, die Rraft, ben Uebermuth feiner Jugend. In Amerika entwickelt fich die Rulle und Weisheit des mannlichen Alters, und nach Jahrtausenden erwärmt die greife Menfch= heit ihre falten, gitternden Glieder in Afrita's Sonne, und finft endlich lebensfatt als Staub in Staub dahin.

Man bauet selten seine Meinung auf festem Grunde, man bauet sie in die Luft, gibt dem Zimmerverke schwache Stützen, und erst wenn man mit tem Dache fertig ift, unterwölbt man das Gebäube. Auch vor dem gerechten Urtheile geht oft ein Boruntheil her.

#### 136.

Napoleon war ber hohe Priester ber Revolution, und als er so bumm war, die Göttin um ihre Ansbetung zu bringen, brachte er sich um seine Priesters würde und seine Macht ging unter.

# 137.

Ja, duther hatte es verstanden, als er dem Teufel das Dintenfaß an den Kopf geworfen! Rur vor Dinte pirchtet sich der Teufel, damit allein versiggt man iht.

## 138.

Gott hat sein Söflinge, die ihm schmeicheln, als wenn er ein Führt ware.

### 139.

Wie habe ich nich auf meinen Reisen bemüht,

Etwas zu finden, das lächerlicher ware als bie deutsche Benfur! Aber ich habe vergebens gesucht. Wenn wir durchaus nicht reden wollten, follten uns die deutschen Staatsmänner auf die Folter fpannen, uns zum Reden zu zwingen. Jede freie Zeitung würde Breugen ein Regiment ersparen. Auch wiffer fie das fehr wohl, nur meinen fie, es hatte Beit bis zum Rriege. Gie füllen den Beift in fleise Riechfläschen und verftopfen diese gut, und wantelt fie eine Ohnmacht an, greifen fie nach dem Spiritus. Es ift gar nicht zu fagen, welchen Sochmuth die beutschen Staatsmänner gegen die Schriftsteller gigen, fobald diefe von etwas Wegenwärtigem, Lebewigem, Baarem reden. Die Wahrheit dürfen wir Jefiten, aber das Mingrecht derfelben behalten fie fich vor. 3d will nicht behaupten, daß fie uns fo fehr verachten, und nicht für hangenswerth zu haten; aber fie verachten uns ziemlich, beschanen uns von hinten und vorn, lachen über unfer dufteres, ledemes, fremd= artiges Ansehen, wünschen spöttisch ihr Blüd auf! und gablen beimlich die Thaler, die wir aus bem dunkeln Schacht geholt. Das freie Bort beläftigt fic wie eine Mücke. Die Unglückseigen! Darum gählen fie auch die Bajonette, nicht die Bergen, und gittern, wenn der Feind fo viel Badnette mehr gahlt, als die vaterländische Macht. Es wird ihnen fo

bange, wenn ein anderer Staat fett und die wird; sie wissen nicht, daß Fett keine Nerven hat, daß den Dicken der Schlag droht. Sie wissen nicht, daß es in unsern Tagen nur das Herz ist, welches siegt, welches erobert.

# 140.

Keine größere Tücke kann das Schickfal gegen große Menschen üben, als wenn es sie am Schlusse einer alten Zeit erscheinen läßt. Sie sind dann nur die Leichensteine begrabener Geschlechter, und ihr Ruhm wird mit Füßen getreten. Welche aber das Geschick begünstigt, die läßt es am Anfange einer neuen Zeit auftreten. Sie wachsen dann in das zarte Jahrhundert hinein, mit ihm gegen den Hinsen, und werden unsterblich. Göthe und Napoleon gehören zu den Einen; Voltaire, Rousseau, Washingston, Lafayette zu den Andern.

# 141.

Es ist mit der Herrschbegierde, wie mit der Eglust. Bei schwachen Gemüthern ist jene oft am stärksten, wie diese oft am größten ist bei Menschen von schwacher Verdauung.

# 142.

Es ift Nichts angenehmer, als aus einem Uebel,

das uns begegnet, Vortheil ziehen — und man kann das immer. Diefes ift in einem andern als bem gewöhnlichen, aber in einem schönern Sinne eine Schabenfreube. Man kann den Teufel nicht feiner prellen.

#### 143.

So oft ich in eine Universitäts Bibliothek fam, fühlte ich Luft, ben im Saale Herumgehenden zus zuflüstern: weckt die guten Bücher nicht, tretet leife auf, unterhaltet ench lieber mit den wachenden — mit den Professoren.

#### 144.

Bor allen Kindern, die uns begegnen, sollten wir uns tief und chrfurchtsvoll verneigen; sie sind unsere Herren, für sie arbeiten wir. Ein Kind in der Hütte ist mehr als ein Greis auf dem Throne. Schon darum muß man suchen, Bater zu werden, um Kinder ohne Neid betrachten zu können.

# 145.

Ein Buderbader in Spanien hat neulich erfunden, warmes Gis zu bereiten. Der Erfinder hat mahricheinlich an Höfen gedient.

Die Haushaltungsbücher ber Erfahrung find barum fo schwer zu benutzen, weil die Geschichte nur die einzelnen Posten bemerkt, aber nie Summe und Transport zieht.

### 147.

Liegt ein Vornehmer frank auf feinem Lager, bann eilt die bezahlte ober die bettelnde Gorgfalt, Stroh auszubreiten über das Pflafter der nah ge= legenen Gaffen, damit nicht der schwere Ruß des Lastträgers, noch der Trott der Pferde, noch die raffelnden Räder den Leidenden aus feinem Fieber= schlummer stören. Dieser ift froh, daß die Welt fo ftille fei; aber die geschäftige Menge treibt sich umber wie immer, Jeder wandelt feinen Weg der Luft oder Noth, die Wagen rollen nicht minder schnell, Reiner verliert, und nur der Dieb gewinnt, daß er, wenn die Racht herannaht, zögernden Schleichens überhoben, seiner Beute rascher entgegenstürzen barf ... So auch gehen Gedanken und Reden wie früher ihren gewohnten Weg, nur leifern Trittes, über die weiche Dede bin, mit der man, empfindliche Röpfe gu ichonen, die Stragen der öffentlichen Meinung belegt hat.

Würde einft bas Menschengeschlecht fo entartet, daß es den Tenfel als göttliches Wefen verehrte, dann fande fich das Teftament, welches die Offenbarungen diefer höllischen Religion enthielte, fcon vorlängst fertig und gebruckt - in lorente's Befchichte ber fpanischen Inquisition. Menschen morden ist etwas; fie foltern ift viel; aber ein ganges Bolf, ein hochherziges, geiftreiches, tapferes und lebensträftiges Bolt, wie das fpanische immer war, dreihundert Jahre auf der Folter zu halten nicht nur auf jener Folter, die Glied von Blied abreißt, fondern auf jener schrecklichern, welche ben gungen Bau ber menschlichen Natur auseinander gieht, welche Cohn von Bater, Bruder von Bruder, Gattin von Gatten trennt, daß fie fich verrathen; welche die Bande der allerftartften Liebe, die der Celbstliebe fprengt, fo daß der Beangftigte fein eige= ner Berrather wird - wie man bas nenne? es aibt fein Wort, und will man bas Entsetliche ber Inquifition beschreiben, hat man nur immer das Wort Inquisition bafur. Sollte es auch gelingen (und es wird gelingen), die Nackel der Zwietracht unter die Spanier zu werfen, und fie zum Bürgertriege aufzureigen, mußte dann Spanien wie Frantreich dreißig Jahre mit äußern und innern Feinden

kämpfen, bis es zur Ruhe gelangt: auch bann noch wäre die Befreiung von der Inquisition wohlfeil erkauft. Was sind Septembertage gegen Autodafe's, was Kufilladen gegen Scheiterhaufen, was ift die mandernde Guillotine gegen das schleichende Gift ber geheimen Gefängnisse, ber geheimen Beugenaussagen, welcher sich das heilige Officium bediente? Treten einst Robespierre und Marat vor den Richterstuhl des herrn, dann werden fie freigesprochen, wenn ihnen ein General-Inquisitor nahe Wer dieses Wert Llorente's fennt, und ein Berg im Busen trägt, das der Liebe und des Erbarmens fähig ist, wird das Buch zu verbreiten suchen, daß es bis in die niedere Hütte des Landmanns bringe. Wenn unter jeder Million Menschen es nur taufend lefen, wenn unter diefen Taufenden es nur hundert ergreift, dann ift die Freiheit der Bölker gesichert, bann ift feine Thrannei alt genug. fich zu erhalten, und feine neue liftig genng, fich cinguichleichen.

### 149.

Revolution heißt eine Umgestaltung der öffentslichen Meinung, so lange diese Umgestaltung noch im Berben, noch nicht vollendet ist. In diesem Sinne ist Deutschland auch im Nevolutionszustande, und

die von der Bundesakte zugesagten ständischen Bersfassungen sind nicht minder Folgen der Revolution, als die Charte es ist, die Ludwig XVIII. bewilligte — sie wurden nicht gegeben, sondern nachsgegeben.

## 150.

"Den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben." Wer etwa eine Geschichte unserer Zeit im Werke hat, dem wird gerathen, diese Worte des Mephistopheles in Göthe's Faust als Motto zu gebrauchen.

# 151.

So gewaltige Dinge auch geschehen sind seit breißig Jahren, so war der Schauplatz dieser Gesschichten doch nur erst ein Fechtboden, nur Rappiersstreiche sind bis jetzt gefallen; der Ernsttampf soll noch solgen.

### 152.

Ein mißverstandenes Christenthum hat uns Alle verwirrt, hat uns den Genuß gegen die Hoff= nung abgelistet, es hat uns gelehrt: die Menscheit sei blos eine Puppe, nur um des einstigen Schmetter= lings willen geschaffen; der Mensch werde nie ge-

boren, um zu leben, sondern um zu sterben, und er lebe nicht, um sich zu freuen, sondern um zu leiden. Ginen glücklichen Menschen beweinen wir, und wer feinen irdischen Bortheil sucht, den berdammen wir. Ferner wurde uns gelehrt die Freiheit des menschlichen Billens, und wir machten uns und Andere verantwortlich für Alles, was in der Welt geschah, und zu den Leiden, die uns achtzehn Jahrhunderte aufgebürdet, famen noch die Vorwürfe unseres Bemissens und das peinigende Gefühl, diese Leiden verschuldet zu haben. Die feubalistischen Regierungs = Verfassungen, bestehend in einer Art, wovon die Alten nicht einmal eine Borstellung hatten, vermehrten die Berwirrung. Gewohnt gut feben, daß Alles durch Ginzelne geschieht, glaubten wir auch, Alles gefchähe für Gingelne, und in diesem Blauben murden die Bölfer = und Staaten= Geschichten geschrieben. Die fogenannte "Geschichte der drei letten Jahrhunderte," wie fie uns in unferer Jugend von gläubigen Professoren gelehrt ward, ift die Chronif eines Tollhaufes, von einem feiner Bewohner verfaßt. Die geistreichsten Belehrten maren so gutmuthig zu bekennen, daß viel beffer als fie felbst, jeder Rammerdiener, der so glücklich ge= wesen, Ludwig XIV. die Nachtmutge zu reichen, im Stande gewesen ware, die Beschichte Europa's zu

Und jett lefe man die Werte folder ichreiben. Rammerdiener-Geelen! Un dem Fuße jedes Beibenbaumes, ber am Ufer ftand, fuchten fie die Quelle des Stromes, der an dem Ufer vorbeifloß, und fragte man fie, woher die Wellen famen, dann zeigten fie mit wichtiger Miene in die Tiefe und fagten: das thäten die Riefelsteinchen am Grunde. Co haben fie die Weheimniffe des Menschenlebens zwischen den Falten eines Weiberrocks hervorgesucht, und gab es ja einmal Befferkundige, die das weife Beginnen der Borjehung erfannten, spotteten fie und zeigten, wie bald eine fürstliche Liebichaft, bald eine Sartleibigkeit, bald ein ichiefes Tenfter, bald ein paar Sandichuhe, alle die großen Beränderungen in Europa hervor= gebracht hatten. Bare bas Sof-Leben ber Tarquinier fo geheim gewesen, als das von Ludwig XV., und ware Living fo albern gewesen, als die nenern Weichichtichreiber, bann hatte auch er mit bem Stolze eines hiftorischen Columbus aufgefunden, daß nicht die hohe Beftimmung Roms, daß nicht Brutus und die ihm Gleichgefinnten bem Bolte die Freiheit acgeben, fondern daß ohne die Entehrung ber Lucretia Rom nie eine Republit geworden ware. In unfern ictigen Repräsentativ-Staaten find zwar die Rabinette weniger verschloffen als sonft; aber die Röpfe der Geschichtslehrer find es noch fo fehr als jemals.

Man durchwandele die Milchstraße der deutschen Zeitungen, man lefe darin die Mittheilungen ber Bariser Brivat = Correspondenzen, welchen wie den Beifen aus dem Morgenlande Sterne vorausgehen, und man lache nicht! Eine große Nation wird als Marionette geschildert, welche Barteien und Bartei= männer nach Laune lenken. Alles, was geschicht ober unterbleibt, wird diesen zugeschrieben. dem Genius der Menschheit, der auch über Frantreich wacht, von der innern Lebensfraft des Landes. die wie das thierische Leben der Tricbe, so der Leiden= schaften sich zu seiner Erhaltung bedient - bavon wiffen jene Sternseher nichts. Gin folder Staats= mann in den allgemeinen politischen Annalen fagt mit großer Ernfthaftigkeit ba, wo er von Benjamin Conftant und seinen Freunden spricht: "Es bleibt ein großer Miggriff, und wofür Frankreich schwer gebüßt hat, daß das Ministerium diefen Männern eine Bedeutsamkeit gutraute und bestimmte Zwecke zuschrieb, wovon sie weit entfernt waren..... Bätte man Benjamin Conftant im Staatsrathe gelaffen, dem Marquis Chauvelin feinen Plat als Oberceremonien= meifter wieder gegeben, fo fahe man fie jett als eifrige Anhänger der Bourbons." Rann man fo Etwas ichreiben und auf Beiftimmung hoffen, tann man fo Etwas lefen und gelaffen bleiben? 3ch will

nicht mit dem Berfaffer rechten, daß er Manner verläftert, die sich zu jeder Zeit als unerschütterliche Freunde der Freiheit gezeigt haben; aber das fann ihm nicht zugegeben werden, daß das Schickfal bes frangösischen Bolts von diesen oder andern Männern abhänge, und daß der Ceremonienmeifter = Stab in Chauveline Sanden ein Banberftab geworden ware, der Frankreich umgeschaffen hatte. Wurden nicht gerechte Schlachten and burch Solblinge gewonnen? Bene Barteimänner mögen immer für ihren eigenen Bortheil ftreiten, ce bleibt doch die gute Cache, beren Sieg fie erfämpfen helfen. Die Ananas wächft unter bem Mifte bervor, ein langer fcmutiger Weg führt aus dem Goldschacht bis jum Bewölbe der Rleinodienhandler; aber die Frucht schmedt doch fuß, das Beschmeibe glänzt nicht minder - und Frankreich wird frei und glüdlich werden, trot ber Gelbstfucht feiner Führer, wie trot den Ganteleien feiner Brrlichter.

### 153.

Derfelbe Politiker sagt am bezeichneten Orte: "Benn wir mit unbefangenem Blide den Zustand bes heutigen Europa's überschauen, so finden wir eine große Achnlichkeit zwischen den heutigen europäisschen Staaten und dem römischen Reiche vor dessen Untergange durch neue Lehrer und feindlichen Ans

drang. Wie damals das Chriftenthum im Gegenfat jum Heidenthum mehr negativ als positiv, mehr zerftörend als schaffend auftrat, so jett die sogenannten liberalen Ideen. Denn leider erkennen unfere beutigen Reformatoren feine andere Religion, als die ihrer Chimaren = Politif . . . . !" Unfer staatsweiser Mann hat zu icharf geladen, die Büchse ift ihm in der Hand geplatt und hat ihn felbst verwundet! Ja freilich ift es fo; gleich wie jett die Lehren des Libe= ralismus verspottet und deren Anhänger verfolgt werden, so wurde damals die Christuslehre verspottet und verfolgt — aber auf welcher Seite ift ber Sieg geblieben, bei ben Unterdrückern oder Unterdrückten? Rom ift nicht mehr, und das Chriftenthum befteht noch in feiner Kraft. Das römische Reich ift nicht durch feindlichen Andrang und durch die neue Lehre untergegangen. So lange Rom männlich und ftart war, besiegte es seine Teinde; so lange die römische Menschheit frei und glücklich war, blieb fie ben Göttern bes Lebens treu. Als aber Rom alterte und hinfällig ward, unterlag es bem Schwerte ber Barbaren, und als die Römer in Sclaverei und Elend verfielen, da ward ihnen von der schützenden Borschung ber Gott bes Todes gesendet, als ein Tröfter der Leidenden, als ein Krankenwärter ber fiechen Menschheit; da ward der Blick von einer Erde voll Racht, Bag und Trauer, zu einem himmel voll Liebe, Licht und Seligfeit hinaufgeleitet. Die "so= genannten liberglen Ibeen" unferer Zeit wirken freilich, wie bas Chriftenthum bei feiner Entftehung, negativ und gerftorend; aber wie fann bas anders fein? Wandelt nicht jede Wegenwart über den Gräbern der Bergangenheit, und konnten die Lebenden Plat finden, wenn man nicht die Todten unter die Erde brachte? Rann man die Freiheit in die Luft baum, oder foll man nene Bebande auf bie Dacher ber alten setzen? Der Boden ift eingenommen von den Inftitutionen der Mittelwelt und bem Schutte ber Neudalität. Diese müffen weggeräumt werden, um der nenen burgerlichen Ordnung Plat zu machen; bas heißt aber nicht zerftoren, das heißt nur verwefte Rorper einscharren.

## 154.

Die herrscher glauben, um zu regieren, mussen sie außer bem Bolte stehen, weil dieses der Punkt des Archimedes sei. Dieses ist wahr, so lange die Bölker nur feste Körper bilden. Sind sie aber einmal flüssig geworden, dann nutt der hebel nicht mehr, da kann man nur chemisch auf sie einwirken und man nuß sich mit ihnen vermischen.

Die französische Revolution wird nach und nach in alle europäischen Sprachen übersetzt werden, und es ist nicht rathsam, dieses zu verhindern. Man nöthigte hierdurch alle Welt, französisch zu sernen, um das Original zu verstehen. Die Fehler des Originals aber könnten in der llebersetzung verbessert werden.

#### 156.

Beim Beginnen einer Unternehmung und unweit des Zieles ift die Gefahr des Mißlingens am größeten. Wenn Schiffe scheitern, so geschieht es nahe am Ufer.

# 157.

Schäbliche Ideen werden oft nur durch Mitstheilung unschädlich gemacht. Mancher Gedanke und manches Gefühl, in der Hinschale und der engen dunkeln Bruft eines Menschen sich entzündend, haben Zerstörung um sich her verbreitet, und würden, hätten sie bei Tage und frei sich entladen dürfen, gefahrlos und lächerlich verpufft sein.

## 158.

Mündliche Berläumdung ist das Geschoß aus

einer Windbüchse: man sieht das Schlachtopfer fallen, doch der Thäter der geräuschlosen That bleibt unents deckt. Gedruckte Uebelrede ift die Rugel eines Pulvergewehrs, wobei Anall und Licht den Mörder verrathen und der Strafe überliefern.

## 159.

Ihr Lehrer ber Wahrheit, laßt ench nicht absichrecken, wenn die Zensur, nach den Grundsätzen einer pharaonischen Polizei, die neugebornen Kinder eures ihr allzufruchtbar dünkenden Geistes umbringen läßt. Einst wird doch einmal irgend ein fürstliches Herz sich eines ausgesetzen Moses Gedankens ersbarmen, ihn aufuchmen, erziehen, bilden — und dieser wird der Befreier seines Volkes.

# 160.

Die Freiheiten, die man zu Zeiten dem Bolke gestattete, sollten nichts als eine Probe sein, ob wohl die Ketten noch gut anliegen. So geschieht es, daß man eine schon verschlossene Thür wieder öffnet, um zu sehen, ob sie recht verschlossen war.

# 161.

Man betrachte die Geschichte der Vergangenheit nicht als ein busteres memento mori, sondern als

ein freundliches Vergismeinnicht, beffen Lehre man sich mit Liebe erinnern soll.

## 162.

Die Zufälle, als sinnentstellende Druckschler im Geschichtsbuche der Menschheit, werden zwar wie in den andern Büchern hinter dem Werke verzeichnet; aber sie können nicht wie in jenen auch verbessert werden.

#### 163.

Bei der Versammlung der Notabeln, die zu Paris im Jahre 1613 während der Minderjährigkeit Ludwigs XIII. und der Regentschaft der Maria von Medicis gehalten worden, hatten sich die Desputirten durch ein dreitägiges Fasten zu ihren Arbeiten vorbereitet. Herrliche Sitte, die wieder eingeführt zu werden verdiente! Ich mache alle Minister darauf achtsam, es wäre ein unsehlbares Mittel, die Murrstöpfe von ihrer Ständesucht zu heilen.

# 164.

Es gibt politische Schriftsteller in Deutschland, benen es weber an Freimuthigkeit, noch an Einsicht, noch an Kraft ber Rebe gebricht, und bennoch beswirken sie nicht, was sie sich vorbebacht und was

au wünschen wäre. Sie erreichen es barum nicht, weil sie, ängstlich, misverstanden zu werden, unverständlich sind. Denn sie ahnen es nicht, wie aussgebreitet unter dem dentschen Bolke der klare Sinn der rechtlichen Freiheit sei. Jene Schriftsteller machen es wie gemeine Leute, wenn sie mit Franzosen sprechen, die ihre eigene Muttersprache ausländisch radebrechen, weil sie glauben, sich so deutlicher zu machen.

#### 165.

Wenn eine Schrift ausgezeichnete neue Ibeen enthält, beren Berbreitung aber bei den obwaltenden Berhältniffen bedentlich gefunden würde, fo moge ber Druck berfelben gwar von ber Zenfur verboten werden, aber die Regierung follte das Wert gegen eine Belohnung des Berfaffere an fich bringen, um entweder die darin enthaltenen Lehren fogleich im Stillen zu benuten, oder um die Schrift aufzubewahren bis die Zeit fommt, wo die Befanntmachung berfelben jum allgemeinen Beften ersprieglich wird. Dierdurch würde die gefährlichste Folge des Preßdruckes, nämlich die Beschräntung des menschlichen Beiftes und der Rindermord ber Ideen vermieden werden. Bon folden dem Umlaufe entzogenen Werten bilde fich ber Staat ein Ideenmagazin, bas in Zeiten einer geiftigen Sungerenoth Rettung bringe.

Es ist eine lächerliche Unbesonnenheit, daß die Anwälte der Aristokratie es bei jeder Gelegenheit mit Geräusch bemerklich machen: der Friede in Europa würde der verbrecherischen Hoffnung der Liberalen zum Trote erhalten werden; die verdündeten Mächte wüßten recht gut, daß nur ihre Einigkeit die Resvolutionäre niederhalten könne. Also hätte doch die drohende Stellung der Bölker den großen Nutzen, der Welt den Frieden zu sichern. Aber sind solche Geständnisse nicht deutliche Winke, jene drohende Stellung ja nicht aufzugeben?

# 167.

Die Vertheidiger der Aristotratie sagen: die Natur selbst begünftige die Ungleichheit unter den Menschen. Das ist wahr; aber weil die Natur sie begünstigt, muß die Kunst ihr entgegen arbeiten. Weil das Glück, der Geist, der Muth, die Klugheit einen Menschen über den andern erhebt, muß das Gesetz die Gleichheit wieder herzustellen suchen, mußes dafür sorgen, daß die Bewegung mit dem Stoße aushöre, daß der Lohn mit dem Verdienste endige. Die Lanne der Natur darf nicht zum Gesetze, ihre freie Wahl darf nicht zur Nothwendigkeit werden; das Glück soll nicht erblich sein.

Caligula hatte feine Wesete hoch aufhängen laffen, damit fie die Burger nicht lefen tonnen, damit fie fie übertreten und fo in Strafe verfallen. Batte Caliqula hier und bort in Deutschland regiert, mare biefe feine Tucke gang unnöthig gewesen. Denn manche Berordnungen, im üblichen Ranglei-Style abgefaßt, find nicht allein unverständlich, sondern oft auch unleserlich, weil auf dem langen holprigen Wege die Angen den Athem verlieren, ehe fie zu einem Bunttum fommen, und nachdem fie fich etwas ausgeruht, feufzend wieder umfehren. - Ein luftiges Beifpiel, bas hierher gehört : ein gewiffer Beamter eines gewiffen Staats, in einem gewiffen Lande, bas in einem gewiffen Welttheile liegt, (fo lerut man endlich Bescheidenheit!) hatte vor einigen Jahren eine Berfügung erlaffen, mit dem ichnachischen Unfange: Da die den das (nämlich: Da die den das fechszigste Lebensjahr erreicht habenden Rath R. R. betroffen habende Augenfrantheit fich verschlimmert hat). Diefe Sprachverschönerung erregte bamale bie Bewunderung des gangen Landes. Es mar voraus= zusehen, daß mancher Geschäftsmann sich im Stillen nach einem folden Mufter zu bilden versuchen wurde und die Erwartung ward nicht getäuscht. Bor wenigen Wochen tam wirflich ein Amtsbericht ein, mit

ben Anfangsworten: die des dem (nämlich: die bes dem Bärenwirth zugefügten Diebstahls verdächstigen Juden sind nunmehr in Polizeisureft). Die Behörde aber, an die der Bericht eingesendet war, nahm das Ding übel auf, und bedeutete dem Berichtserstatter: es sei eben so ungeeignet, dergleichen Muster nachzuahmen, als sie zu verspotten. Diesem blied zu seiner Entschuldigung nichts Anderes übrig, als der Wahrheit gemäß zu erklären: er habe gar nicht die Absicht gehabt, ironisch zu sein, sondern es sei ihm mit dem die des dem völliger Ernst gewesen.

# 169.

Unglücklicher Weise hat die sittliche Blindheit viel Aehnlichkeit mit der körperlichen. Gine angehende wird schwer gehoben, man muß den Staar erst reif werden lassen. Aber darüber vergehet ein großer Theil des Lebens, und der endlich Geheilte sindet eine neue, ihm unverständliche Welt. Was er früher begriffen hätte, sah er nicht, und was er jetzt sieht, begreift er nicht.

# 170.

Ift es nicht möglich, zu tadeln, ohne zu spotten, und zu spotten, ohne zu verwunden? Müffen Aufklärer den Lichtscheeren gleich sein, die nur hell machen, indem fie schneiden? Berdriefliche Roth-

### 171.

Richt allen Revolutionen gehen Zeichen und Warnungen vorher; es gibt auch eine politische Apoplexie.

### 172.

Gingeferferte in Strafgefängniffen haben oft die wunderlichsten Dinge verrichtet, nur um ihrem Beifte Rahrung zu verschaffen. Gie haben sich mit Ratten und Spinnen befreundet, fie haben die Biegel ber Dacher, die Buchftaben der Bibel gegahlt. Und body find folde Beidäftigungen erhaben zu nennen gegen jene andern, welchen fich Jahrhunderte lang die miffenschaftlichen Manner aller Bolter ergaben, um ihren gefangenen Beift nur etwas in Bewegung gu feten. Gie haben ein ganges Leben voll Luft und Rraft auf die Abfaffung von Büchern verwendet, welche der Menschheit teinen Trunt Baffer eingebracht. Bange Bibliotheten geben Zengniß, daß man fonft Regieren nannte, wenn man den Beift des Bolfes tödtete, um ben Rörper zu beherrichen. Da lieat ein fdwerer Buch - Rubus vor mir, angefüllt mit juriftifden Schnörfeln, Arabesten und anderen feinen

Bierrathen, die man mit blosen Augen faum erfennen fann. Unter vielen Sunderten von Aufgaben, Räthseln und Untersuchungen ist folgende noch eine der wichtigsten für die Bolfer der Erde: "Quaestio: Db der, so in einem fürstlichen Rescripto oder anberen Diplomate Doctor aut Licenciatus gengunt wird, fofort für einen Doctor zu halten fei? Negatur, benn vicimals ex errore Secretarii das Wort Licenciatus ober Doctor eingerückt wird. E. g. Suplicant unterschreibet sich Johann Adam L. seilie. Lipsiens. Der Secretarius aber nimmt das L auf als Licenciat, und meldet in Rescripto, Licenciat Johann Abam, welches dem keinen Titul gibt. Denn obgleich vox Principis einige honorem dadurch mit= theilt, dennoch rei veritatem blose Denominatio nicht verändert. . . " Um es im Bornbergehen gu bemerken, hat der feine Jurist diesmal Unrecht. Vox Principis gibt nicht blos einige honorem, sondern ändert auch oft rei veritatem. E. gr. 2018 einst Napoleon auf der Parade sein schenes Pferd nicht bändigen fonnte, fprang ein Lieutenant hervor, und war ihm behülflich: "Danke, Hauptmann!" sagte der Kaiser. "Bei welchem Regimente?" fragte der Lieutenant. "Bei der Garde," antwortete der Schnelle bem Schnellen.

Die Erfahrung bereitet uns vorsorglich harte und trockene Lehren, welche als Schiffszwieback für das menschliche Herz ausdauern zur langen Seefahrt des Lebens. Wir milfen uns daran sättigen oder vershungern. Frische Nahrung genießt der Mensch nur zweimal: auf der seligen Insel der Kindheit, und einst wohl in dem Hasen der Ruhe.

# 174.

Göttingen, Leipzig, Salle und Beidelberg loben fich fehr und fagen: "bei ihnen ware Alles rubia. und von geheimen Umtrieben und Berschwörungen wüßten fie fein Wort; man moge die Leute nur gu ihnen fchicken." Es gabe ein Mittel, auch die übrigen deutschen Universitäten dieses Blücks theilhaftig gu machen; es ift gang einfach. Alle unfere Minifter, Staaterathe, Feldmarichalle, Fingnadirectoren, Juftigbeamten, Rriminalrichter, geheime Referendare, Bensd'armerie-Oberften, Boligei-Rommiffare, Actuare und Pedelle follten fich aus Patriotismus anftellen, als wiißten fie nichte, und noch einmal ftudiren geben. Wenn fich alle diese antgefinnten, ihrem Fürften und Baterlande treu ergebenen Manner fiber fammtliche bentsche Universitäten verbreiteten, bort die Borlefungen fleißig besuchten, um ben Beift ber Zeit und Jugend

kennen zu lernen und dieser ihre Grundsätze einzuflößen, dann würde gewiß Alles besser werden und
der Friede wiederkehren. Wenigstens kann man wetten, daß, so lange sie auf der Universität bleiben,
weder dort, noch anderswo Unruhen vorsallen werden.
Während ihrer Abwesenheit könnten die Fürsten selbst
regieren und bei dieser Gelegenheit erfahren, wie viel
sie ihren treuen Dienern zu verdanken haben.

## 175.

Lots Frau, weil sie stehen blieb und rückwärts sah, wurde in eine Salzsäule verwandelt. Das Salz, welches erhält, ift ein treffendes und warnendes Bild für die Conservatoren der alten Zeiten, die auch stehen bleiben und zurücksehen.

### 176.

Auf welcher niedrigen Stufe der sittlichen Bildung die Türken stehen, ersieht man aus der wenigen Kenntsniß, die sie von den sittlichen Fortschritten anderer Bölker haben; und diese ihre Unwissenheit verräth sich in den Spitznamen, die sie den Bölkern geben, mit welchen sie in Berührung kommen, und die noch heute lauten wie vor Jahrhunderten, ob sie zwar gar nicht mehr passen. So nennen sie die Deutschen wüste Flucher (Deschurer Kiasir), ob

uns gwar fein rauhes Wort mehr aus dem Munde tommt, wir fo glatt find wie geschorener Cammet, felbst Ohrfeigen nur in seidenen Sandichuben anstheilen, und die Stednabeln ju unseren Sticheleien fo lange abbreviren, bis nichts übrig bleibt als bas stumpfe Röpfchen, ber Art, daß selbst im grimmigften Spotte über eine vornehm thnende Gangerin wir noch gelaffen bleiben und nicht fagen : eine auf= geblafene Catalani, fondern (wie im Allgem. Anzeiger vom 9. Febr.) "eine aufgeblafene C . . . . ," welches dreideutig genug ift, ba bas C auch Circe ober Calppso heißen tann. Die Englander nennen fie Tuchfrämer, ob es zwar bie Frangofen und Riederlander jett mehr find. Die Briechen, welche jett fampfen wie die Lowen, nennen fie immer noch Safen. Für die Italiener haben fie den Spits namen Tanfendfarbige (Reffar, Renti), ba fie fid) bod in ihrem letten Ariege alle blag gezeigt. Die Juden ichelten fie immer noch hunde, ob zwar dieje jett fast mehr find als Menschen und jum Abel ber Ration gehören. Die Ragusaner heißen fie Spione, benn ce ift ihnen unbefannt geblieben, daß eine weise National-Deconomie auch dieses Monopol ichon längft abgeschafft hat. Die Spanier, die fich gegenwärtig mehr fputen als gu loben ift, nennen fic Faulenger. Um meiften

Furcht und Achtung scheinen die Türken bor den Ruffen zu haben, benn fie heißen fie verruchte Ruffen (Ruszi mentjus). Db die Spitnamen, die fie den übrigen Nationen geben, angemeffen find, fonnen wir nicht beurtheilen. Sie nennen die Araber Unfinnige: Die Armenier Dreckfreffer (Bottichi); die Bosnier Landstreicher; die Bulgaren Straffenräuber; die Georgianer Läufefreffer; die Indier Bettler; die Mainotten Tollföpfe; die Moldauer dumme Bauern (Bogdaninaben) und hornlose Bode (Bojenffis Gtoine); die Polen unglänbige Brahler (Tussul Giaur); die Tartaren Malfresser (Larh Jejibschi); die Wallachen Fiedler. Bon ben Böhmen und Kurden fagen fie: Tschingene tschalar Rord vinar, ein Böhme geigt und ein Rurbe tangt . . . Es wurde ber lieben beutschen Jugend gar nichts schaden, wenn fie einstweilen obige türkische Botabeln auswendig lernte.

## 177.

Ein feiner Nopf hat ben klugen Gebanken — nicht blos gehabt, sondern auch niedergeschrieben, nicht blos niedergeschrieben, sondern auch drucken lassen: man solle fürder alle politischen Werke in lateinischer Sprache schreiben, daß möglicher Schade verhütet werde. Aber das Uebel hat zu tief gewur-

gelt, folche Sausmittel helfen nicht mehr, man muß. fich wirtsamerer Arzneien bedienen. Die Leute wür= den fich dazu bequemen, lateinisch zu lernen, und ce bliebe Alles beim Alten. Bürden aber alle politi= ichen Werte in der Sprache des herrn Gorres geschrieben, ließe man lieber fünf gerade fein, als daß man fie verstehen lernte. Denn dazu reichte nicht bin, lateinisch zu wissen, man durfte auch im Briechischen, Bebräischen, in der Physik, Metaphysik, Chemie, Aftronomie, Geographie, Nautit, Mineralogie, Mythologie, Geometrie, Statif, Medicin, Algebra. Chirurgie und in der Apotheferfunft nicht fremd fein. 3m beliebten Conversation&-Lexiton findet man bei weitem nicht Alles, was man nöthig hat, um sich nur folgende Ausbrücke zu ertlaren, die auf wenigen Seiten der Schrift "Europa und die Revolution" gesammelt worden find. Nämlich: Bermesichluffes. Detaftafe, latent, Burflinien, auftrophische Furchen, Goldschlich, Oblonge, Differenzial, Integration, Beliocentrisch, Liberationen, Berturbationen, Aberratio= nen. Seeulargleichungen, epichtlisch, Othin, Mimer, Simurche, Mardichore, die bofen Dews, Maia, Miasmen, die Wendilsen, Iran und Turan, Mufeon, Snftole und Dnaftole, Alfaheft, Lebermeer, floride Schwindsucht, Belustempel, Berfertermuth, cerauniiche Berge, Gentel, Thofen, Rosrädbücher.

Die Deutschen sind so angeborner fnechtischer Natur, daß, wenn fie frei waren, fich ihrer eigenen Freiheit zu begeben, wenn die Regierungen nicht edler bächten als fie felbst, fie all ihr Thun und Laffen, ihr Denken und Reden, ihr Geben und Stehen, ihr Effen und Trinken, ihr Lachen und Weinen, Alles bis auf ihre Tranme, dem Mage, Bewichte und Tafte der Gesetze, Richter und Berwalter unterwerfen würden. Solche niederträchtige Menschen verdienen gar nicht, gute Fürsten zu haben, man follte sie nach Marokko schicken. Und nicht blos Männer von biefer oder jener Bartei, sondern Männer ans allen Parteien haben folche niedrige Gefinnungen oft an den Tag gelegt. Bu diefen Freunden ber Dienstbarkeit gehört auch jener Ungenaunte, der fürglich im Allgemeinen Anzeiger eine Abhandlung über das anounme Recensentenwesen geschrieben hat. Er nennt diefes "einen das Zeitalter ichandenden Unfug." Dieses heißt nun freilich etwas zu pausbäckig gesprochen, die Ehre unfers Zeitalters ift fo schwächlich nicht, daß sie an folchen Aleiniafeiten stürbe; aber allerdings das anonyme Recensiren ift sehr zu tadeln. Wer bei der Beurtheilung eines Werkes nur die Wahrheit, menigstens das, mas er dafür halt, im Huge hat, und wer ben Dauth befitt,

die Bahrheit gegen alle Angriffe zu vertheidigen, ber nennt oder bezeichnet fich unter feinen Recenfionen. Aber das ift ein Werk der Freiheit, das hat Jeber mit seinem Bemiffen abzumachen, die Staatsgesete haben fich nicht hineinzumischen. Unfer ebler Freund ber Unterthänigfeit mill aber, daß "von Dbrigfeitsund Rechtemegen," das anonyme Recenfiren abgeschafft werde. Er nennt anonyme Recension einen literarischen Meuchelmord, (bas ift boch gar ju fcauerlich!) die Literaturzeitungen geheime Befellichaften, Behmgerichte, und ben Redatteur einer folden Zeitung Oberhaupt bes geheimen Bundes. Golde literarifche Carbonari, meint er, mußten mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Richt zu vergeffen . . . die anony= men Recenfenten nennt er auch Bigenner, eine Banditen=, Strold= und Jaunergefellfcaft. Der eble Mann donnert fo heftig gegen bas anonyme Rritifiren, daß er in feinem Fenereifer vergaß - feinen Namen unter feine eigene Abhandlung zu feten !

## 179.

In Republifen wird bas Gefühl der Freiheit erft in ihrem Migbrauche jum Genuß, ja die ge-

setliche Freiheit selbst kann sich oft nur durch ihre Ausschweifungen erhalten.

#### 180.

Raroline von Braunschweig, die verftorbene Rönigin von England, mar ichon als Rind fehr lebhaft, und ihre rechtwinkligen deutschen lehrer hatten große Noth mit ihr. In der Musik murde sie von einem gewiffen Fleischer unterrichtet. Ginft hatte er die Fürstin wiederholt gurechtgewiesen, wie fie eine gewiffe Rlavier = Note mit einem beftimmten Finger greifen muffe. Raum hatte der Lehrer darauf aufmerksam gemacht, so veranlagte der Webrauch des unrechten Fingers Wiederholung derfelben Erinnerung; ba verlor der alte Mann die Geduld: "Co bleiben Sie doch mit dem unrichtigen verfluchten - burchlandtigen Finger meg!" rief er im Ausbruche seines Zorns. . . . Man sieht, ber Dentsche fann wohl ftraucheln in der hohen Berfonen schuldigen Chrfurcht, aber fallen fann er nie.

# 181:

Gine unbeschränfte herrschaft gleicht einem Garten ohne Zaun. Der Besitzer kann freilich überall binaustreten, aber ber Frembe kann von allen Seiten hereinkommen.

Bas für ben Körper ber Schwindel ift, bas ift Berlegenheit für ben Beift.

#### 183.

Es gibt Dreiviertels-Menschen, die in der Belt mehr gelten, als sie werth sind. Das kommt daher, weil die unknndige Menge die Zähler und Nenner jener Bruchseelen für ganze Zahlen hält und sie abbirt.

#### 184.

Moral ift die Grammatik der Religion; es ift leichter gerecht als schön zu handeln.

# 185.

Es ift leicht den Haß, schwer die Liebe, am schwersten Gleichgültigkeit zu verbergen.

## 186.

Ein verrostet Schild flehte zur Sonne: Sonne, erleuchte mich! Da sprach die Sonne zum Schilde: Schild, reinige dich!

## 187.

Nicht lächeln foll das Bild des Todes; aber auch nicht fragenhaft sein. Freund Hein hat mehr, als

man denkt, dazu beigetragen, uns spießbürgerlich, gemein und kraftlos zu machen.

#### 188.

Um Kindern Moral in Beispielen zu lehren, dazu gebraucht man die Geschichte. Das heißt, ihnen Schwert und Lanze als Messer und Gabel in die Hände geben.

#### 189.

Der Mensch ist wie eine Spieluhr. Ein unmerk- licher Ruck — und er gibt eine andere Mclodie an.

#### 190.

Warum Shakespeare auf beutschen Bühnen kein Glück macht? Beil man nicht gewohnt ift, mit Borlegelöffeln zu essen.

# 191.

Jede Stunde, dem Haffe vergeudet, ift eine Ewig- feit, der Liebe entzogen.

### 192.

Ginen Dieb zum Nachtwächter und einen Jefuiten zum Zeitungsschreiber bestellen, bas ift einerlei.

### 193.

Wenn sie eine kleine Zeitung unter ihre Fauft gebracht, frohlocken sie, daß sie den Strom der Zeit aufgehalten! Sie gleichen jenem dummen Teufel, der die Quelle in Donaueschingen mit seiner Hand besteckte und dabei sachend ausrief: wie werden sie sich in Wien wundern, wenn auf einmal die Donau ausbleibt!

#### 194.

Eine schwache Regierung zu ftarten, muß man ihre Macht vermindern. Die Staatspfuscher begreifen bas nicht.

# 195.

Man tann die Gedanken wie die Naturkörper ordnen; sie stehen auf niederer oder höherer Stufe, gleich Steinen, Pflanzen, Thieren. Es gibt minera- lische, vegetabilische und thierische Iden. Den deutsichen Iden, so kostbar sie auch sind, fehlt es an Leben. Ein Demant ist mehr werth, als ein Ochs; aber ein Ochs lebt.

### 196.

Die Deutschen laffen fich leicht unter eine hut bringen; aber unter einen schwer. Sie find nur einig, wo es etwas zu leiden gibt, wo zu thun, niemals.

### 197.

Frau von Sevigne hat in mehreren hundert Briefen immer mit einer andern Wendung ausgesbrückt, wie sehr sie ihre Tochter liebe. Man sollte nicht glauben, daß das Herz so viel Geist hat.

#### 198.

Die Geschichte sehrt uns Tugend; aber die Natur predigt unaushörlich bas Laster.

### 199.

Das Unglück ist der Ballast, der uns auf dem Ozean des Lebens im Gleichzewichte erhält, wenn wir keine Glücksgüter mehr zu tragen haben.

# 200.

Ein Mann von Geift wird nicht allein nie etwas Dummes fagen, er wird auch nie etwas Dummes hören.

# 201.

Das Philosophiren ift eine angeerbte Krankheit bes menschlichen Geistes, ber Fluch bes mit Schmerzen Gebärens.

202.

Nichts bereuen, ift aller Weisheit Anfang.

203.

Schmerz ift ber Bater und Liebe die Mutter der Beisheit.

### 204.

Auf der gangen großen Erde gibt es feine glücklichern Beschöpfe als die Alterthümler. Die gütige Ratur ichenfte ihnen eine Ginbilbungefraft. fo beiß. fo raid, fo fühn, fo erfinderisch, daß man diefen hochbegabten Menschen allein die Untersuchung aller demagogischen Umtriebe anvertrauen follte. Da wurde bei Gigum, unweit Scheppenstedt, am Elenwalde (aute Geographen wiffen, wo dieje Orte liegen) ein eiferner Radnagel gefunden. Er lag in einem Steinbruche, 8 Jug unter ber Erde. Bon diefem "merkwürdigen Funde" wird im allgemeinen Anzeiger der Deutschen, auf sieben Spalten, vorläufige Rachricht gegeben. Es wird nicht untersucht, wie ber Radnagel unter die Erde, fondern wie die Erde über den Nagel gefommen, und Mofes mit den Bropheten, Conne, Mond und Sterne und die uralte Nacht. die Mutter aller Dinge, die gewesen und find, werben darüber zu Rathe gezogen. Diefer Radnagel "aus

der Borwelt" zeichnet sich merklich von feines Gleichen "in der neuern Welt" aus. "Er ift im Bangen ge= nommen kleiner als die jetzigen, aber weit zierlicher gearbeitet. Der Ropf ist nicht vierecig, sondern rund und dicker wie jett. Er gleicht einer Blume mit vier Blättern, die nicht wie ein Relch in die Bohe stehen, sondern herabhängen und etwas gefrümmt find. Im Uebrigen gleicht er gang ben unfrigen, ift etwa 3 Boll lang und vieredig, auch nach Berhältniß breit; aber etwas schwach." Wie und wann haben fich nun die Steine und Erdichichten über diesen Radnagel zusammen gelegt? Da liegt der Hase im Pfeffer. Dag eine große Revolution der Erde oder eine Fluth den blumigen Radnagel lebendig begraben, versteht sich von felbst; aber welche hat diefes gethan? "Die fogenannte Gundfluth fann dieses nicht bewirft haben; denn sie war wahrscheinlich nur partial und banerte gu Wolge ber Radprichten darüber nur 120 Tage, konnte also feine beträchtliche neue Oberfläche zu Erde verschaffen . . . Bermuthlich erstrectte sie sich auch gar nicht einmal bis hierher (nad) Scheppenftedt und Citum), sondern betraf blos Mittelasien. Cher fonnte man auf die große cimbrische Fluth, welche einige hundert Jahre vor Christi Geburt fällt, und welche den Norden von Europa betraf, schließen. Allein diese war gleichfalls nur

vorübergebend und fonnte alfo feine neue Erdrinde bilben. Wir muffen alfo (um den Ragel unter die Erde zu bringen), auf frühere Zeiten und auf Fluthen gurudgeben, die größer und allgemeiner waren, ober länger anhielten. Der wir muffen annehmen, daß bas Meer in der Urwelt mehr zertheilt war als iett u. f. w." Das heift, ben Magel auf ben Ropf getroffen! Der Alterihümler fährt fort: "Ich halte alfo die hier gefundenen eifernen Runftfachen (es wurde nämlich außer bem blumigen Ragel mit hängenden Blättern auch noch eine eiferne Radfelge gefunden, ehrwürdiges leberbleibsel eines Ur-Bagens, welche Radfelge aber ein dummer Bauer "fo wenig geachtet hat," bag er fie an einen Schmied gegen ein paar Rägel vertauschte) für Ueberreste einer frühern Welt, ale die unfere ift ... Waren die Berfertiger diefer Runftfachen, die Ureinwohner von Deutschland, auch feine Beitgenoffen ber Mammute, fo ning man ihnen boch wenigftens eine Zeit einraumen, bie amischen beiden, ber jetigen Welt und ber Urwelt, mitten inne lag, und wo die Erde auch ichon Denschen zu Bewohnern hatte ... Ift es nicht zu bedauern, daß eine fo gebildete Welt untergegangen und in ben Fluthen ihr Grab finden mußte? Wie viele Runftsachen und Roftbarfeiten mogen mit ihr augleich zu Grunde gegangen fein. Aber wird es

uns einmal besser ergehen? Werden nicht auch unsere Werke und Kunstschätze wieder zur Grundlage dienen, worauf eine nene Welt gegründet wird? stat sua cuique dies!" — Das ist das Lied vom eisernen Radnagel aus der Urwelt, der bei Eitzum in Deutschsland, ohnweit Scheppenstedt, am Elenwalde, acht Fuß unter der Erde gesunden worden ist!

#### 205.

Der Deutsche ist keusch und fordert von Jedem, der sich mit einer Idee vermählt, eheliche Treue. Darum tadelt er auch so bitter jene Zeitungen, die, als schlaue Kammerzosen der Zeit, allen zärtlichen Launen ihrer Gebieterin schmeicheln und forthelsen. Aber das ist eine falsche Tugend. Seiner Hand-lungsweise muß man ergeben bleiben; dem Denker aber ist ein Harem erlaubt, damit er dem Zuge der Schönheit solge, nicht dem Zwange des Systems.

### 206.

Jebe Revolution endet, wie sie angefangen; wer daher nur versteht, die wesentlichen Erscheinungen einer Revolution von den zufälligen zu unterscheiden, kann sicher vorher sagen, wie sich die Geschichte dieses oder jenes Staates entwickeln wird. Wo wird Frank-reich stille stehen? Un der Stelle, von der es 1789

ausgegangen. Damals wollten die Franzosen eine constitutionelle Monarchie — und sie wird ihnen werden. Weder die Republisaner, welche das Königsthum umstürzen, noch die Ultras, welche die Constitution vernichten wollen, erreichen ihren Zweck.

#### 207.

Ein französischer Arzt hat fürzlich eine Abhandlung über das Schreien und Weinen kleiner Kinder geschrieben und dargethan, daß die Kinder davon dumm würden. Jett wissen wir auch, warum man das Schreien verbreitet.

### 208.

Gleich den Hunden auf der Straße, die hinter den Wagenrädern herlaufen und sie anbellen, rennt man schreiend und die Zähne fletschend hinter den Freigesinnten her, die doch nur die Räder sind der rollenden Zeit. Den lenkenden Geist aber, der sicher und bequem in der Antsche sitzt, erreichen sie, ja sie gewahren ihn nicht!

#### 209.

"Das Baterland und die Menschheit verlieren an ihm viel" — fagte bie Trauerrede. An wem? An Boltaire, Friedrich dem Großen, Washington, Franklin, an Napoleon etwa? Keinesweges; es ist von irgend einem Polizeidirector die Nede, der in irgend einer kleinen Stadt vor Aurzem gestorben ist ... Der Verstorbene war gewiß ein guter Bater, ein guter Sohn, ein guter Gatte, ein treuer Unterthan, ein redlicher Beamter — aber das Baterland, aber die Menschheit! Solche ausgeblasene Redensarten sinden sich in jedem Wochenblättichen. Von einem jungen Mädchen, das gestorben, heißt es: es sei im 18. Jahre seines thätigen Lebens aus der Welt geschieden! Des Kanzlei=Styls eurer unschmack= haften Schmeichelei, könnt ihr euch seiner nie ent= wöhnen? Ist es nicht möglich, ist es gar nicht möglich, daß ihr besser-und gesünder werdet?

### 210.

Deutschlands Hemmschuh, man wisse ihn zu achten; Thorheit, ihn zu schmähen, weil er aushält! Die zahmsten Pferde, die besonneusten Wagensührer machen ihn nicht überflüssig. Die Zwingburgen lagen so hoch, der Weg ist gar zu steil.

### 211.

Wie wird es enden?.. Man hat eine Geschichte von einem jungen Offizier, ber in seiner ersten Schlacht,

bleich und zitternd, gedrängt zwischen der Liebe zum Leben und der Liebe zur Ehre, zu schwach, dem Triebe der Natur zu widerstehen, zu stark, ihm zu weichen, sich selbst tödtete, und ftarb aus Furcht zu sterben... So wird es enden — nur war es dort nicht der Feldherr, welcher zitterte.

#### 212.

Wir werben erzogen, als follten wir Könige wers den. Was wir nicht Alles lernen! — als fei Gehorchen so eine schwere Wiffenschaft!

# 213.

Finer jener Kreuzsahrer, die es dem Thronshimmel gelobt, das heilige Grab der Freiheit wieder zu erobern, tadelt den guten Willen Ludwig XVIII., daß er den Franzosen die Charte gegeben. Er sagt: ".... Der llebergang von der Despotie, wo das Bolt nichts, zu der repräsentativen Monarchie, wo es so viel ist . . . war zu stark und zu schnell. Frankreich war noch nicht reif für eine Repräsentative Berfassung; es ist ein Unsinn, dieselbe auf einer tadula rasa erbauen zu wollen, nur auf das Fundament freier Munizipal Berfassungen kann dieselbe sich stützen." Rührender ist doch wahrlich Nichts, als die zärtliche Besorgniß, daß nicht das liebe Bolt

burch einen zu schnellen Uebertritt aus der dumpfen Stube der Defpotie in die freie Luft der reprafentativen Berfaffung fich einen Schnupfen hole! Saben Frankreichs lette dreißig Jahre die Frangosen noch immer zur Freiheit nicht genug abgehärtet? War das Bolf nichts feit dem Tode feines letten Rönias? Es war viel. Die Feudal = Despotie hatte gebroht. die ufurpirte der Revolution geschmeichelt; jene hatte Gewalt, diefe Lift angewendet. Gefchah wenig für, fo gefchah doch Alles durch das Bolk. Die finn= liche Freiheit murde verlett, aber die fittliche wurde hoch geachtet. Die Despoten der Revolution wechselten in ihrem Drucke und es ist noch ein er= träglicher Ruftand, wenn ein Laftträger feine Burde bald auf die rechte, bald auf die linke Schulter, bald auf diefen, bald auf jenen Arm nehmen und bem ermüdeten Gliede Erholung geben fann. Die Kendal-Despoten aber fagen bem Bolte immer auf bem Naden. Die Despoten der Revolution wechselten in ihren Personen, und wer heute unterdrückt war, ward morgen Unterdrücker; bei der Feudal = Despotie aber bleibt, wer einmal herr oder Stlave ift, ewig herr und ewig Stlave. War das frangofische Bolt nichts mit feiner Gleichheit, diefer Rapfel der Freiheit, die, sei sie auch verschlossen, doch die Freiheit bewahrt, die früher oder später einmal herausgeholt wird?

Dicht reif genng gur Freiheit! Ber foll Diese Reife bestimmen, die Freiheitelese, wer verordnet fic? Saben je Vormunder der Bolter fich gutwillig ihrer Bormundichaft begeben, und wer richtet die Uebelwollenden? Gin Mündel ift immer reif gur Celbftftändigfeit, wenn er, fein Erbtheil guriidgufordern. Berftand und Araft genug hat. Wo Bölfer und Friichte abfallen, da find fie überreif geworden und man hat zu lange gezögert. Bu behaupten, eine Repräsentativ-Verfassung fei unhaltbar, fo lange fie nicht freie Munizipal-Berfassungen zur Stüte habe, ift eben fo unfinnig, als wenn man ein neugebornes Rind für lebensunfähig erflärt, weil es noch nicht auf den Beinen ftehen tann. Die Beine werden ftart werden, zugleich mit dem Ropfe und den audern Gliedern. Sätte Franfreich, wie England, Minnizipalfreiheiten gehabt, fo hatte nie die Revolution Blat gefunden; die hatte es eben feiner "Tabula rasa" zu verdanken. Die Sochstraße ber Freiheit, die durch das gange Land geht, muß ge= gründet fein, ehe man an die Reldwege benten barf. die zu den Gemeinden führen.

# 214.

Ein Ged hatte zwei Wintermonate in Paris zugebracht. Als er nun in die heimath gurudgetehrt, zierte er sich immersort französisch zu reden. Da fragte ihn ein Spötter: Lieber Freund, wissen Sie auch, wie Gewitter auf französisch heißt?.. Man tönnte diese Frage den Diplomatisern machen. Sie haben das Land der Menschheit im Winter bereist und glauben es zu kennen. Wissen Ew. Excellenz, was ein Gewitter ist?

#### 215.

bewahren und sie egbar zu erhalten: durch Essig und durch Zucker. Die Conservatoren der alten Zeit haben den Essig gewählt. Warum den Essig, da er Vielen widersteht, warum nicht lieber den Zucker, womit man Weiber, Kinder, Fliegen und die Menge lockt? . . . Aber desto besser; sauer oder süß, die alte Zeit ist eine ungesunde Lebensnahrung.

# 216.

"Der Mensch benkt's, Gott lenkt's" . . . Das ift nun wieder nicht wahr. Wenn Gott senken will, macht er, daß die Menschen nicht denken, er läßt fie den Kopf verlieren.

#### 217.

Es wird noch dahin kommen, daß man in poli-

tischen Schriften sich nur der Bocale wird bedienen dürfen. A, e, i, o, u — nichts Allgemeineres als das. Diphthonge haben schon viel Unbescheidenes, und man wird sie blos in den seltenen Fällen verstatten, wo es Noth thut, das Volt zu begeistern — so etwa in Befreiungskriegen.

#### 218.

Es ist eine schöne Erfindung unserer Zeit, ben Geldburst der Gegenwart mit den Beinlesen der Zukunft zu stillen und auf die bequemste Art von der Welt lustig in den Tag hinein zu zechen. Unsere Enkel werden auch so klug sein als wir und auf ihre Nachkommenschaft Wechsel ausstellen. Diese treibt es dann so fort. Endlich am jüngsten Tage wird es auf der ganzen Erde nur ein einziges Lumpenvolk geben, mit dem sich der Teufel selbst nicht wird besassen, mit dem sich der Teufel selbst nicht wird besassen, und die Christenheit wird es mit Besichämung ersahren, daß sie der Judenschaft ihre ewige Seligkeit zu verdanken hat.

### 219.

Es ift erstaunlich, wie sehr die Journalisten an Feinheit, Gewandtheit, Zweidentigfeit, Unerforschlichsteit und an allen übrigen biplomatischen Tugenden

täglich zunehmen und nach einigen Jahren, wenn bie Zenfur fo lange fortdauert, wird man die Befandtichaftestellen nur mit Zeitungeschreibern besetzen. Statt zu fagen Rufland, fagen fie: "eine große nordische Macht;" ftatt zu fagen Defterreich, fagen fie: "eine große süddeutsche Macht." Die Balfte der Conjugationen ber Zeitwörter gerath gang in Bergeffenheit, denn man gebraucht feine Indicative mehr, sondern nur noch Conjunctive. Man schreibt nicht: "Tunis ift ein Raubstaat," sondern: "wenn es einen Staat gabe, der mitten im Frieden Sandelsschiffe anderer Nationen wegnahme, fo fonnte ein folcher Staat allerdings ein Raubstaat genannt werden." Welch ein Heimlichthun! Das ift wie auf Mastenbällen, wo man ichon für maskirt gilt, wenn man die Maste an den Sut ftedt.

### 220.

Wenn man jenen hausbackenen Philistern zuhört, jenen Menschen mit kurzem Gesichte und langen Ohren, wie sie sich herausnehmen, Fürsten zu hof-meistern, sie, die von Morgen bis Abend sich von ihren Beibern, ihren Kindern, ihren Dienern, ihrer Pfeise, ihren Dampfnubeln, ihren Bettern und Basen beherrschen lassen und nicht so viel Kraft des Willens haben, einen halben Schoppen weniger zu trinken,

als den Abend vorher — dann muß man die Freischeit sehr treu und standhaft lieben, um für solche Thersiten, und in ihrer Reihe, ihre Sachen zu verssechten. Es gäbe ein sicheres Mittel, wie Fürsten mit Unrecht murrende Unterthanen könnten zum Schweigen bringen; aber das Mittel ist zu romanstisch für unsere abendländische Zeit. Sie brauchten nur einen Tag herabzusteigen von ihren Thronen, und einen jener Philister hinaussteigen zu lassen, das mit er den andern Morgen seiner Sippschaft erzähle, wie viel angenehmer es sei, sogar schrankenlos zu gehorchen, als selbst unbeschränkt zu herrschen.

### 221.

Lord Londonderry, der sich auf dem Festlande seinen Doktorhut geholt, sagte neulich, da er dem Barsamente die Gewaltsbill gegen das aufrührische Irland vorlegte (wie man nun immer bereit ist, Zahnschmerzen durch Ausreisen der Zähne zu stillen): "Uebrigens kann ich die Kammer versichern, daß die Unruhen in Irland mit jenen theoretischen Grundsätzen der Empörung, welche gegenswärtig die Welt verpesten, in gar keiner Verbindung siehen. Man darf die Unzufriedenheit, die aus Leiden entspringt, wären diese auch einsgebildet, mit jenen schlechten Lehren nicht verwechseln, gebildet, mit jenen schlechten Lehren nicht verwechseln,

die zu Allem führen, nur zur Freiheit nicht." .... Das heißt: als Beklagter wegen einer Schuld und deren Zinsen die Schuld der Zinsen eingestehen, und die des Kapitals abläugnen! Woher die Zinsen?

# 222.

Wenn Uhrmacher den Zeiger auf eine frühere Stunde setzen wollen, dann drehen sie ihn nicht zurück, sondern sie lassen ihn vorwärts den ganzen Kreis durchlaufen, bis er auf die gehörige Stunde kommt. Nun ist zwar die Menschheit keine Uhr; da es aber Leute gibt, die sie dafür ausehen, so sollten sie auch nach den Regeln der Mechanik verfahren.

### 223.

Wer sich nicht scheut, im Auskehricht der Literatur herum zu stöbern, der sindet da manchmal noch gauz gute und branchbare Dinge. So entdeckte ich in einem Winkel des Freimüthigen ein "afrikanisiches Anstipiclichen" von Julius v. Boß, genannt: "Biele Köche verderben den Brei." Biel Wit kann von diesem schwarzen Lustipielchen nicht gesordert werden, denn es süllt nur drei Seiten an, die, wie die Buchdrucker sagen, splendid gestruckt sind. Es ist aber doch von keiner geringen Bedeutung. Her v. Boß nämlich, der auch das

Luftipiel: "die beiben Butsherren" gefchrieben hat, schwimmt, wie ber Korkstöpfel in ber Angel. zwischen Fischer und Fisch die Mitte haltend, auf der Dberfläche der Politit herum; oder, um mich deut= licher und fürzer im Frangofischen auszudrücken: herr Bof ist au niveau de la politique du jour. Bett vernehme man ben Inhalt bes afrikanischen Luftspieldens. "Der neue ichwarze Gultan," ber ben Titel führt "Büffel aller Büffel," läßt nach seiner Thronbesteigung die verschiedenen Ober-Beamten vor fich friechen, und fagt ihnen: fie konnten thun, was fie wollten, - Abgaben erheben ober erlaffen, das Bolt druden, Rrieg führen oder Frieden ichließen, ftehlen oder hangen laffen, Berechtigfeit üben ober nicht; wenn sich aber einer von ihnen unterftande, je dem Buffel aller Buffel Bericht zu erftatten, und ihn mit dem Gelbftregieren zu beläftigen, fo wurde er unfehlbar gehängt, geräbert, gespießt ober gebraten, nach beliebiger Auswahl feines herrn. Die Ober= Beamten friechen gang vergnügt jum Zimmer binaus, und fagen: bas fei ihnen ichon recht, fie konnten es nicht beffer münschen. Darauf läßt fich ber Buffel aller Buffel feinen Bilau bringen, bas beißt in ber Sprache ber afiatischen Rochfunft, einen Brei. Er findet ihn aber gang ungeniegbar und ift um fo erbofter barüber, ba er gur Bereitung bes Breis

sechs Köche angestellt hatte. Jett naht sich der Narr der Oberdenker und sagt: Büffel aller Büffel, viele Köche verderben den Brei! Der Büffel aller Büffel wird nachdenkend, läßt die Obers Beamten zurückrufen und sagt ihnen, wenn sie ihn nicht von Allem in Kenntniß setzen, und sich untersständen, eigenmächtig zu regieren, ließ er sie hängen, rädern, spießen oder braten. Die Herren Obers Beamten kriechen ganz betribt zum Zimmer hinaus und seufzen sehr. Nun, sind das nicht liberale Gesinnungen? Das ist noch wenig; aber besser ein Sperling in der Hand, als eine Tanbe auf dem Dache.

### 224.

Die Deutschen erreichen später als andere Bölker ein Ziel, es sei in Kunst, Wissenschaft oder im bürgerslichen Leben. Nicht etwa, daß sie den kürzesten Weg nicht kennten oder zu träge fortwanderten — sie haben nur darum einen längern Weg zum Ziele, weil sie weiter herkommen. Sie gehen überall von Grundsätzen aus, und ist ein Fettslecken vom Rockarmel wegzubringen, studiren sie die Chemie vorher, und studiren so lange und so gründlich, die der Rock darüber in Lumpen zerfällt. Aber das gerade ist ihnen Recht, aus Lumpen machen sie Schreibpapier. Sie machen aus Allem Papier.

# 225.

"Reine Gewalt auf Erden tann ben Fluch lofen, der bis jest auf dem Ankauf der Emigranten-Büter haftet: fein wohldenkender Sohn oder Entel der erften Räufer tann mit ruhigem Gemiffen fterben, wenn er nicht durch Erstattung des ungerechten Besits thumes die Seele des Erwerbere von ber Strafe befreit, die fie in jener Belt leidet." Ueber die erbärmlichen Menschen! Jett machen sie gar die Ewigkeit zu einer Deputirtenkammer und feten den lieben Gott auf die rechte Seite. Aber wer hat jene Worte gefagt? Etwa Berr v. Marcellus, oder ein Miffionar im füdlichen Frankreich? Mit nichten - ein deutsches Blatt hat diese Rede geführt, in einem Lande, wo sie sonst vor lauter Protestantismus froren, daß ihnen die Bahne flaps perten. Bett kommt es noch dabin, daß fie dort den verstorbenen Ricolai, der in jedem Beilchen einen Resuiten roch, ausgraben, um ihn als Reter zu verbrennen! Möchten sich boch gewisse Leute nicht mit gewissen Dingen abgeben! Das fieht aus wie ein wilder Schweinstopf, dem man Blumen in bas Maul geftedt.

### 226.

Um Sofe Frang I. glaubte man mahrzunehmen,

daß das Ansehen des Kanglers Duprat zu fallen beginne. Die Boflinge, ftete auf die fleinsten Um= ftande lauernd, die ben Sturg eines Bunftlings gu verfündigen scheinen, bemerkten, dag der König qu= friedene und wohlgefällige Blicke auf einen Mann stattlichen Ansehens, den besonders ein sehr schöner Bart auszeichnete, geworfen und dabei mit lauter Stimme gejagt hatte: Das ift gang ber Mann, wie ich ihn brauche. Gar nicht zu zweifeln, jener Unbekannte muß ber neue Rangler fein. Schon drängen sich die Höflinge an ihn, schon schmeicheln fie ihm; fie haben es aber mit einem geistreichen Manne zu thun, der fich über fie luftig macht, ohne ju bulben, daß man ihn gum Beften habe. Diefer Raugler burch die ichöpferische Ginbildungsfraft der Höflinge mar der Historiograph Bouchet. Der König, angezogen durch seine herrliche Geftalt und bie Wille seines herabwallenden Bartes, hatte gedacht, daß er ein gutes Modell zu der Reptuns = Statue vorstellen fonnte, mit deren Berfertigung er gerade einen Rünftler beauftragt hatte. Die Söflinge lachten etwas ge= zwungen über das Migverständnig.

Dies ift ber Inhalt eines neuen Luftspiels, bas unter bem Namen "bie Höflinge, oder ber Bart bes Neptun," in Paris aufgeführt wird. Bon ben barin spielenden geschichtlichen Personen sind nur erst Frang I., der Kangler Duprat und der Hiftoriograph Bouchet gestorben.

### 227.

Die Zeiten find nicht mehr, wo die Philadelphia's und Binetti's auch bie aufgeklärteften Menfchen in Erstaunen setten; zwar ergoben wir uns noch bei ihren Tafchenspielerstreichen, aber wir verwundern uns nicht mehr barüber. Mur die Männer ber hohen Boligei, diese politischen Schwarzkünftler haben nichts von ihrer Zuverficht verloren, und fie behandeln uns noch immer wie bummes Bolf. Gie beschwören Beister, verwandeln Könige in Buben, escamotiren Brieftafchen - und bamit glauben fie uns Furcht und Chrfurcht einzuflößen. Wir Andern haben das auch gelernt, wir wiffen einen Sohlfpiegel zu gebrauchen, können die Bolte ichlagen und haben unfere Bevattersleute fo gut wie fie. In der dunteln Rammer ber hohen Bolizei wird jett manchmal Instige Wirthschaft getrieben. Ginft hatten fich brei Schelme zusammengethan, einen Freund zu necken und zu ängftigen. Gie umgaben fich mit weißen Tüchern, traten in fein Schlafzimmer und hielten da einen schauerlichen Gespenftertang. Aber ber Freund war noch schelmischer als fie. Er wickelte fich un= bemerkt in fein Bett-Tuch, fprang leife aus bem Bette und mischte sich in den Tanz der Geister, so daß diese mit entsetzlichem Geheule davon liefen. Die Herren Schwarzkunstler sind zwar sehr verschwiegen, man hat es aber doch erfahren, daß ihnen in verschiedenen Ländern auch solche Streiche begegnet sind.

# 228.

Eines jener fomnambulen beutschen Blatter, bie im Traume Alles wissen und daher niemals un= wissend sind, lobt die alte konstitutionelle Monarchie England, und wirft ber frangösischen konstitutionellen Monarchie ihre Jugend vor. Möchte es uns doch in feiner nächsten Ertafe barüber belehren, wie man alt werden könne, ohne durch die Jugend zu gehen! Es fagt: "Es muffen Generationen verfchwinden (wenn anders die frangofische Berfassung fo lange die Brobe aushält, und die öffentliche Stimme nicht früher den Bunich laut werden läßt, zur rein monarchischen Form zurückzu= tehren), bis die frangösischen Abgeordneten bas Befen einer Bolts-Repräsentation recht begreifen, und burch ihre Stellung die Mängel einer folden Rcgierung8 = Weise weniger fchablich maden werben." Es fagt ferner: das frangösische Bolt sei gang verwilbert feit breißig Jahren. Es fagt weiter: man wäre in Frankreich der Verhandlungen der Kammer herzlich mübe, und der Tag, an welchem die Sigung geschlossen werde, wäre jedesmal erwünscht. Das soll durch solche Berichte bezweckt werden? Das ist das Geheimnis. Doch man muß nicht gleich das Schlimmfte benken. Sterbenden zieht man das Kissen unter dem Kopfe weg, man tröpfelt ihnen Bein ein, man thut gar manches Menschenfreundtiche, um eine Euthanasie zu befördern.

### 229.

3a, feusch, falt und blag wie der Mond ift bas beutsche Bolt; feusch, weil falt, talt, weil blag, und blag, weil blutleer. Doftor Soward in Amerita hat entdedt, daß die Strahlen des Monds Barme haben; boch nur burch ein Brennglas gelang es ihm; auf das Thermometer einzuwirken. Wo gibt es aber ein Brennglas, groß genug, fich über die Ropfe von dreißig Millionen Menschen anszubreiten? Der Befreiungefrieg war ein folches. Napoleon fagte damale, die Dentschen hatten das Fieber, und wir spotteten bes Spotters; jest fällt ber Spott auf und gurud. Man fühle der öffentlichen Meinung ben Bule, man lefe die beutschen Zeitblätter! Waffer, Gifig oder eine fade Tifane überall. Ber Geift hat, gibt ibn; boch tann man ben gangen Tag über beu Beitungen fiten, man ift am Abend fo bumm, als man am frühen Morgen war. Welche Leere ober welche mulftige Fülle, es mußte benn einmal bas Schicffal felbft mitarbeiten und etwas Rnallendes geschehen laffen, oder es mußte ein geiftreiches Wort aus Frankreich herübergeschrieben werden. Die armen Zeitungeschreiber! Wird ihnen einmal ein offizieller Anochen vorgeworfen, wie fie darüber herfallen und ihn zernagen! Was in der offenen Staatstanglei bes Himmels geschicht, das sehen und hören sie nicht. Sie schiffen ohne Rompaß auf dem Weltmeere ber Geschichte, und felbst die Besten unter ihnen, wie Gorres, verftehen nur nach den Sternen ihren Lauf gu richten und wissen sich bei umwölftem Simmel picht zurechtzufinden. Man weiß nicht, soll man mehr über die Engherzigkeit der Gedanken, oder über Die Beitschweifigkeit ber Reden trauern. Go las man in ber Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 14. Dezember einen Artikel aus Frankfurt, beffen Inhalt ich in folgenden wenigen Zeilen vollständig auszudrücken unternehme. "Dem Antrage, die auf ben 2. Nov. bestimmte Eröffnung des Bundestages bis zum 7. Dez. zu vertagen, wurde in der am 21. Nov. gehaltenen Sigung der Bundesversammlung durch Abstimmung beigetreten." Diefer furze Bericht wird am genanuten Orte zu hundert brei und fünfzig eng gebruckten Zeilen ausgebehnt!

3ch habe aus ftpliftischem Forschungstriebe dreimal den Artitel gelejen und tonnte das Weheimniß feiner Abfassung nicht entbeden. . . . . . D bie armen Beitungeschreiber! Bas ihnen die Türken für Roth machen; Rrieg, Friede - fie tonnen biefe Wortchen nicht ausschreiben, mitten in der Splbe tommt ein Biderruf, und fie werden wie die Balle bin= und hergeworfen. Es ift das mahre griechische Feuer. das fie befeelt, denn es brennt im Baffer fort. Sagt ihr etwa: die Zenfur hindert uns? Aber die Zenfur hindert doch Reinen für die Fürftlichkeit zu fprechen, und geschicht das mit mehr Ginn und Geift? Man vergleiche gemiffe Zeitungen mit dem Journal bes Debats. Ober fagt ihr, die frangösischen Schrifte steller hat die Revolution gur Redefunft gebilbet? Ift denn die Revolution für euch nicht da gewesen? Muß man in den Septembertagen einen Bruder verloren haben, muß man im Bicetre gefeffen ober ausgewandert gemefen fein, um von der Revolution Bilbung zu gewinnen? Das rechte Gemuth mangelt end, das ift es; denn ber Ropf ift nur ber Arm bes herzens. Uns von der Politif abzuwenden feht, mit welcher Begeifterung gang Frankreich von jenen würdigen Mannern fpricht, die fich in Barcelona eingeschloffen, und ihr Leben dem allgemeinen Bohle, vielleicht auch nur ihrer Wißbegierde, vielleicht auch

nur ihrem Ehrgeize zum Opfer bargeboten haben. Doch mas fie auch getrieben, fie haben der Menfchheit genützt und werden als Sieger in ihr Baterland zurückfehren. Bang Baris ftrecht feine Urme nach ihnen aus, und festlicher Empfang wird ihnen bereitet. Noch ihre Sohne werden fich des Ruhmes und des Lohnes erfreuen, den sich die Bater durch ihre Tugend erwarben. Selbst die Atademie, diese ängstliche Schnürbruft des frangofischen Beiftes, hat zu ihrem Dichterpreise die Hochherzigkeit jener Acrate gewählt. Was ware in einem folden Kalle in Deutschland geschehen? Man hätte im Lande herum= gebettelt und fo viel gesammelt, den hinterlaffenen Baifen ber Aerzte einige Breteln zu taufen. — In die ftille Seele einiger Frantfurter war der Blit eingeschlagen und zündete, und da beschloffen fie, ihrem Mitburger Göthe ein Denkmal zu feten. Sie bettelten um Geldbeitrage im gangen beutschen Bunde, ja bis nach Mostau, bis an die Säulen des Berfules gedachten fie ihre Bettelbriefe zu ichicken. Ich weiß nicht, ob es geschehen ist, aber das weiß ich: Gothe wird fein Denkmal erhalten, es mußte benn die Nachwelt sich der Jämmerlichkeit ihrer Bäter schämen und erröthend nachholen, was noch aut zu maden ift. Geht, ihr mußt anders werden. So taugt ihr nichts.

# 230.

Will der Spott nur Registrator sein im Archive der Lächerlichkeiten, um sie uns aufzubewahren, dann übernimmt er ein schädliches Amt, welchem der stärkste Tadel zukommt. Gine begangene Lächerlichkeit ist ein Berbrechen des Geistes, das zur Abschreckung Anderer zwar bestraft werden muß, aber auch Mitleiden versdient und Belehrung erheischt. Beweinenswerther ist ja wohl niemand als der Mensch, dem das Loos zugetheilt ward, lächerlich zu sein.

### 231.

Diele große Männer haben gewirft burch ihre Tugenden, Beltaire auch durch seine Schwächen. Was er gesündigt, hat er sür euch gesündigt, ihr dürft seine schuldvollen Lehren schuldlos besolgen. Wie man Gewalt, Blödsinn, Aberwitz besiege, hat er gelehrt; denn man besiegt sie nur, indem man sie verlacht. Nicht die Sonne war er des neuen Tages, aber das Brennglas dieser Sonne, das die getrennten Strahlen verbündete und den Innken in jedes empfängliche Herz warf. Er war nicht das Saatsorn, welches versault, noch die Ernte, die verzehrt wird, er war die eiserne Pfingschar der Wahrsheit, die nicht verwittert und, altes Unfrant zerstörend, sür jeden Samen empfänglich macht. Laßt euch von

jenen schwerfälligen Predigern nicht verwirren, die keinen andern Maafftab tennen für Menschenwerth, als den die regierende Sittenlehre gereicht hat. fagen, Boltaire fei gottlos gewesen, weil fie felbst nicht die Erhabenheit Gottes, fondern nur das Dämmerlicht in seinen Tempeln mit heiligem Schauer erfüllt; fie können nicht beten, wo es hell ift, nicht lieben, fo lange fie benten. Gie fagen, Boltaire fei nicht gründlich gewesen, und die Baragraphen feiner Wiffenschaftslehre folgten in keiner logischen Ordnung. Der Amtsbote, der zwischen Dorf und Dorf bin und her hinkt, ber freilich kennt jeden Banm am Wege. Aber ein Götterbote, der eine Annde bringt von Pol zu Bol, der eilt mit flüchtiger Behe, und findet nicht Zeit mit breiter Cohle aufzutreten. Das war Boltaire's Oberflächlichkeit. Gie fagen, Boltaire fei herzlos gewesen; als fonne, wer die Mensch= heit liebt und tröftet, bei jedem weinenden Rinde, dem der Finger schmerzt, verweilen. Erft nach vielen Jahrhunderten, wenn ein Menschenalter zur fernen unsichtbaren Minute geworden ift, wird Boltgire vergessen werden.

# 232.

Die meiften sogenannten edeln Menschen haben nur Krämertugenden; ihr Herz ift ein Gewürzladen

und freilich alles Lobes werth. Gie wiegen ihre Butthaten in Bothen und Quentchen fleiner Befälligfeiten zu, und indem fie bie dringenden Bedürfniffe bes Augenblicks befriedigen, werden fie ber Armuth und ber bettelhaften Gitelfeit gang unentbehrlich. Die Tugend hoher Menfchen aber ift ungemungtes Gold, das im Verkehre des alltäglichen Lebens nicht zu gebrauchen ift. Colche Menschen beglücken leichter Bölfer, als einzelne Menschen; fie geben lieber Saattorn als Brod. Ihre Geele ift feine Bieffanne, bie eine geliebte Relfe erfrischt, fondern eine Bewitter= fluth, die weite Gelder und hohe Gichbaume trantt. Die zerfnicte Blume im ftillen Bartchen mag ben donnernden Jupiter schelten - fie hat doch geduftet und den Menschen erfreut. Darf aber Unfraut, bas noch Reinen erquidt, den Sturm laftern, ber es geschüttelt? Soll die Luft ftille ftehen und faulen, bamit es ewig fortwuchere? Rein mahrlich, ber Löwe, welcher ftarb und auch nur einen Gfel ichonend übrig ließ, der seine Leiche mit Fußen tritt - bas war fein graufamer Löwe!

#### 233.

Bei den Pferde-Wettrennen in England gewährt die Regierung Demjenigen, deffen Pferd alle andern übertrifft, noch eine Prämic. Die Preise werden burch eine Jury zugesprochen, welche aus Pferdebesitzern gebildet und von der Regierung ganz unabhängig ist. Man sieht, daß es in England die Pferde besser haben, als in Dentschland die Menschen.

#### 234.

Löwen und Despoten sehen schärfer in der Dunkels heit, als bei Tage.

### 235.

Das enropäische Gleichgewicht wird von der Indensichaft erhalten. Sie gibt heute dieser Macht Geld, morgen der andern, der Reihe nach allen, und so sorgen sie liebevoll für den allgemeinen Frieden. Don Duizote sah eine Windmühle für einen Riesen an und streckte ihr seine Lauze entgegen; aber die Inden sehen den Riesengeist der Zeit für eine Papier-Windmühle an und fürchten sich gar nicht. Die Herrsschaft der Welt wurde ihnen verheißen, der Himmel hat ihnen Wort gehalten. Doch sie sind schlau und lassen sieht merken. Sie stellen sich wie die Feigen in der Schlacht todt an, daß man sie nicht tödte. Sie wissen recht gut, daß sie, gleich dem Rasen, um so frischer grünen, je mehr sie getreten und geschlagen werden.

#### 236.

Die Einen wähnen, wenn fie nur Fenfter hatten, bann ginge die Sonne nie unter; und die Andern wähnen, würden die Fenfter nur zugemanert, dann ginge nie die Sonne anf.

### 237.

"Die wohlthätige Befdyrantung ber höchften Autorität, die chedem stattsand, bernhete wesentlich auf dem Lehnwesen; die Könige felbst haben es allerwärts möglichst erschüttert, gestürzt hat es die neue Philosophie, sobald sie zur Negierung fam:" - und in diesem Trotte weiter bewegt sich ein Recenfent in den Erganzungeblättern der Jenaischen Literatur-Beitung. Bim war jene Beidranfung wohlthätig? Doch nicht etwa dem Bolke? Freilich hörte man damals weniger flagen gegen die höchste Antorität, als später nach Zerstörung des Kendalmesens, aber cben das beweift die tiefe Erniedrigung, worin ber Bürger lebte. Wer Stuben-Arreft hat, tann fich nicht beschweren, daß er auch Stadt-Arreft habe, denn er muß erft frei werten, um zu erfahren, bag er es nicht genng ift. Die häufigen Rlagen über Regierungen, die man jett vernimmt, gereichen diesen zum Ruhme, und fie wurden es felbit bann noch, wenn die Klagen gegründet waren. Gie beweisen, daß bi:

Bürger in Freiheit, Wohlftand und Corgenlofigkeit leben. Wären fie nicht frei, dürften fie nicht flagen; wären fie nicht reich, würden fie nicht immerfort fo ängstlich Bürgschaften für ihre Rechte und Befitzungen fordern: und wären fie nicht forgenlos, würden fie über das wirkliche Beute nicht an das mögliche leber= morgen beufen. Rinder fürchten fich, allein ohne Barterin zu fein, Bettler fordern feine Polizei, Eflaven feine Konftitution. . . Der Recenfent fagt: die Philosophie habe jenes herrliche Fendalmesen geftürzt, fobald fie zur Regierung gefommen. Wo regiert die Philosophie? Der Recensent nenne uns das Land. Bo hat die Philosophie einen Thron? Uebt die Philosophie irgend ein Majestätsrecht aus? Schickt und empfängt-fie Wefandtichaften? Sat man auf den Kongreffen zu Nachen, Karlsbad und Laibach Bevollmächtigte der Philosophie geschen? Sat die Philosophie auf dem Bundestage Git und Stimme? Das fann gewiß fein vernünftiger Menich behanpten.

# 238.

Der Tenfel hat noch feinen seiner alten Anhänger verloren, ob zwar seine Bermögensumstände nicht glänzend mehr sind. Das fommt baher, weil er für einen Schelm befannt ift, und Jedermann glaubt

er stelle sich nur, als ginge es ihm schlecht, um seine Freunde zu prüfen.

#### 239.

Ift es ihr Verbrechen, daß fie Durst haben? Hatten fie die gesalzenen Speisen verlangt, die ihr ihnen vorgesett? Ihr wolltet eine Schadenfreude genießen — das ift es; aber nur der Schaden wird euch werden, keine Freuden.

#### 240.

Nicht die Jahre, die Erfahrungen machen alt; darum wäre der Mensch das unglücklichste aller Gesichöpfe, wenn er ein fleißiger Schüler der Erfahrung wäre. Daß jedes neue Geschlecht und jede neue Zeit von der Wiege ausgehe — das ist es, was die Menschheit in ewiger Jugend erhält.

## 241.

Die Deutschen können das Befehlen und das Gehorchen nicht lassen, und es ist schwer zu bestimmen, woran sie am meisten Bergnügen finden. Auch ift es ein höchst deutscher Dichter, welcher singt:

Du mußt herrichen ober dienen, Ambog oder Sammer fein.

Treffender Spruch, ob er ichon eine große Unwahr= heit und eine abscheuliche Berläumdung der mensch= lichen Natur enthält. Herrschen oder dienen, das heißt Stlave fein auf diese oder jene Beise; dort umschließen goldne, hier eiferne Stabe ben Räfig. Die Rette, welche bindet, ift fo gebunden, als das, was fie bindet. Aber der Menfch ift zur Freiheit geboren, und nur fo viel als die Lebensluft der Beimischung des Stickgases bedarf, um athembar zu fein, so viel muß die Freiheit beschränkt werden, um geniegbar zu bleiben. Wer aber diefes zu viel Regieren den Regierungen als Schuld beimißt, der wiirde, wenigstens in Dentschland, eine große Un= gerechtigfeit begehen. Es ift die Schuld und Schwäche der Unterthanen. Man verfuche es und hebe die hundert überflüffigen Gefete auf, die verbieten, mas nicht verboten werden sollte, oder erlauben, was feiner Erlaubnig bedurfte, und man wird fehen, wie fich die Bürger bei jedem Schritt gehindert fühlen, und wie viel sie flagen würden, daß es ihnen an einer Borschrift mangle. Das kommt daher, weil es ihnen an Tugend fehlt, die ohne Zwang Jedem fein Recht zuspricht; und an Tugend fehlt es ihnen, weil ihnen Kraft fehlt, die das eigene Recht zu vertheidigen weiß; und an Kraft fehlt es ihnen, weil ihnen der Beift fehlt, welcher der Bebel des Willens

ift; und an Geift fehlt es ihnen, weil fie Deutsche find.

#### 242,

In einer gewiffen Beziehung fann man freilich mit Grund fagen, daß die Gelehrten und Philosophen die frangofische Revolution befordert haben, fo betrachtet nämlich, daß jeder Revolution eine Umwandlung der öffentlichen Meinung vorhergegangen fein muß, und daß die Schriftsteller allein es find, (wo nämlich feine Bolfevertretung ftattfindet), durch welche die öffentliche Meinung fich ausspricht. Doch den Philosophen barum einen verbrecherischen Theil an ben Uebelthaten ber Staatsumwälzung in Frankreich zuschreiben zu wolten, ist eben so ungerecht als lächer= Sie find es nicht, welche die öffentliche Meinung leiten, fie find ihr vielmehr felbst unterworfen und verhalten fich zu ihr, wie die Sprache gum Bedanten; aber verdammlich fann nie der Ausbruck, fondern nur der Ginn fein. Die Philosophen, welche die Gefinnung des Boltes aussprachen und verriethen, noch che fich diese in Thaten offenbarte, waren vielmehr heilfam und haben den Jammer ber Beit fehr gemilbert. Wenn einmal die alten Damme im Staate unhaltbar geworden und durchbrochen find, breitet fich die öffentliche Deinung von felbft aus,

bie Schriftfeller und Redner aber führen sie durch Kanäle unschädlicher ab. Man irrt sich, wenn man den Rednern geschehenes Unheil vorwirft, indem man behauptet, sie hätten Leidenschaften ausgeregt; sie haben sie vielmehr unschädlicher gemacht, indem sie ihnen einen Ausweg bahnten. Der Blitz, dessen begleitens den Donner wir vernehmen, ist schon unbeschädigend an uns vorübergegangen. In Revolutionen sind die Schweigenden gefährlicher, als die Redenden. Auch die Ausstäung hat in Frankreich die Uebel nicht verschnlotet, sondern nur die versteckten an den Tag gesbracht. Die Sonne, welche über einem Schlachtsselde aufgeht, hat die Todten auf demselben nicht geschlagen, sondern nur gezeigt. Sie lehrt uns den Berlust verechnen — und das ist besser.

#### 243.

Nadelstiche sind schwerer zu pariren, als Schwerts hiebe — das haben sie endlich gelernt, die Versechter der alten Zeit.

## 244.

Die Freiheit der Presse hat für die Regierenden manche Unbequemlichkeit; aber wenn sie dieser ande weichen, stürzen sie sich in Verderben. So hat schon tausendmal der Blit Diejenigen erschlagen, die bei

einem Gewitter, nur um nicht burchnäßt zu werben, Schutz unter Baumen fuchten.

## 245.

Der Redeftrom eines Landgeiftlichen im Allgemeinen Anzeiger ber Deutschen bildet einen mertwürdigen logischen Bafferfall in mehreren fühnen Abfäten. Er fagt: Die Pfarrer würden schlecht bezahlt - baher verloren fie immer mehr an Achtung - baher würde der driftliche Glaube immer ichwächer - baber muffe "nach einer furgen Reihe von Sahrhunderten" die Menschheit "merflich" rüchwärts geben - baber würde endlich das "fo tief versunfene Bolt einem Apis und andern unvernünftigen Thieren wieder Tempel bauen." Dan ficht es, biefer gute Mann ift zu ehrlich, um flug zu fein, er fennt feine Pflicht beffer, als feine Zeit. Alle Menschen, vornehme wie geringe, leben gegenwärtig nur vom Tagelohne des Schickfals. Wer fie warnen und schrecken will, barf nicht von einer Reihe von Jahrhunderten und von merflichen Gefahren fprechen. Er muß am Morgen fagen: "wenn nicht die Befoldung der Pfarrer noch Bormittag erhöht wird, werden bis Abend fammtliche Chriften ben Goten Apis anbeten." Er muß um halb zwölf Uhr fagen:

"wenn nicht der gränzenlosen Frechheit der liberalen Schriftsteller sogleich Ginhalt geschieht, wird bis Mittag die ganze Welt in Blut und Thränen schwimsmen." So wirkt man in unsern Tagen.

## 246.

Das Bolf kann, einem Kinde gleich, nur weinen oder lachen. Daß es Schmerz hat oder Freude, erkennt man wohl; aber woran es leidet, und wessen es froh sei, ist oft schwer zu erforschen.

#### 247.

Die Natur führt uns auf bem Wege ber Zuders bäcker-Jungen zur Weisheit: sie übersättigt uns mit ben Genüffen, die wir meiden sollen.

#### 248.

Unsere Vornehmen haben den Kitzel verloren, und das Bolk hat eine harte Haut; ihr verlangt aber bennoch, wir sollten blos durch gute Gründe zu wirsten suchen!

## 249.

Die gemeinen Türfen glauben, daß auf allen Stückchen Bapier, die sie zufällig finden, der Name Gottes unsichtbar geschrieben steht. Daher versäumen

seigt, daß ihnen diese Frömmigkeit in jener Welt hoch werde angerechnet werden. Die vornehmen Christen haben eine andere Art von Aberglanben: sie wähnen, auf jedem Stückhen Papier stände der Name des Tenfels unsichtbar gedruckt, und darum lassen sie, um sich bei ihm einzuschmeicheln, alle vermeintlichen Tenfelspapiere von dazu bestellten Dienern verschlingen. Diese armen Menschen sind sehr zu bedauern, sie haben unaushörlich den Tenfel im Leibe.

## 250.

Erst vor wenigen Jahren hat die römische Kirche die Galisaische Welterdnung anerkannt. Was mögen nun jene politischen Ptolemäer noch von ihren versröfteten Schwertern erwarten, da sie sehen, daß selbst der blankeste Muth sich endlich der Wahrheit unterswirft? Denn der Kampf unserer Tage über die bürgerliche Ordnung ist ganz der alte Streit zwischen dem Ptolemäischen und Copernicanischen Planetenschiftene. Es fragt sich, ob die Erde stehe und um ihre Kleinheit sich die Sonne bewege, oder ob die Sonne Gebieterin sei? List, Orohung, Gewalt, Bestechung, Schmeichelei — Alles vergebens. Man kann hier und dort die eingeschüchterte Wahrheit

zwingen, ber Lüge fnieend Abbitte zu thun; aber im Aufstehen wird fie fich ermuthigen, und wie Galilai ausrufen: Und boch bewegt fie fich!

## 251.

Shrfurcht ist die Leibwache der Könige gewesen, Furcht war es, Gewohnheit ist cs, Liebe wird es sein.

# 252.

Man glaubt, daß der Offenbacher Staats= mann für Deutschland die ausschließliche Nutniegung ber literarischen Angeberei habe, man irrt aber, so ift es nicht. Es gibt unter den periodischen Schrift= ftellern noch andere arme Waisenkinder, die, so oft fie ihr periodischer Hunger befällt, sich schreiend an ihre Pflegemutter Polizei wenden und um Brod betteln. Diese Berren, in ihren Beurtheilungen politischer, historischer, ethischer und religiöser Werke, begnügen fich nicht, die Bücher zu tadeln und ihre eigene Ansichten auszusprechen; sondern sie erröthen nicht, die Achtsamkeit der Polizei auf folche Bücher an wenden und sie aum Gebrauche ihrer Macht aufzufordern. Solche Schelme dürfen fich nicht beklagen, wenn fie den Berbacht erregen, daß ihre gedruckten Ungebereien schon als Sandschrift ihre Bestimmung

gefunden, und daß fie fie nur haben bruden laffen, um ihre Auffage um einige Zeilen und ihr Sonorar um einige Baten zu vermehren. Der Branger biefen Schändlichkeiten! Unfere Freiheit wird genug besteuert, es ift genug an den Behnten, die man auf jedes Gefühl, auf jeden Gedanken legt; noch mit freiwilligen Baben sich zuzudringen, ift eine lächerliche und verderbliche Grogmuth. Rur folche Schriftsteller können der Zenfur, diefer türkischen Ropf = Steuer, hold fein, welche biefe Steuer nie treffen fann. Co wird in ber Jenaer Literatur-Beitung (September 1824) das Werf Bignon's "Les Cabinets et le peuples," in bessen beutscher Ueberfetung beurtheilt. Der Rritifer ift anderer Meinung als Berr Bignon - bas muß ihm er= laubt fein. Er fpricht feine Meinung mit bem anmagenden Beschrei Derjenigen aus, die barauf troten, daß ihr Glauben unter dem Schutze ber Artillerie und der Gensdarmerie fteht - auch das mag ihm verziehen werden; es ift die Beftimmung der Sof-Sunde, gu bellen, bafür werden fie gefüttert. Aber am Schluffe feiner Rritit fagte er: "Der Band enthält übrigens Manches, welches einer angftlichen Bücher-Polizei mohl fo bedentlich scheinen fonnte, daß fie ihn lieber gang verbieten möchte." - Das barf ihm nicht frei hingehen. Die Conjunctive fonnte

und möchte machen uns nicht irre; das ist diplosmatischer Styl, und in die Sprache des gemeinen Lebens, nämlich der Ausrichtigkeit, übersetzt, sind solche Conjunctive reine Optative. Die Redaktion der Jenaer Literatur-Zeitung entehrt sich, wenn sie solche kritische Angebereien nicht blos aus Unachtsamkeit austimmt.

#### 253.

"Les corps (constitués) n'ont point d'ame" - fagt Lord Cofe, und das Coho der Erfahrung ruft Dieses Wort hundertsach gurud. Co oft die Weinde in bas Land famen, wer war es, ber ben Siegern am weitesten entgegen ging, fie am ehrerbietigften empfing, fie am freundlichsten begleitete, ihnen am niederträchtigften schmeichelte, ihnen den blutigen Weg ber Schlachten am forgfältigften fauberte, ihnen ben warmen Ofen, das weiche Bett, den gedeckten Tifch. ben vollen Becher vorbereitete, und fo dem Baterlande und dem angestammten Fürsten zuerst und am offensten die schuldige Treue brach? Wer that dieses? Das thaten die Staatsförperschaften, die Regierungs= behörden, die fürftlichen Statthalter, die Bürgermeifter, und wenn Giner aus bem Bolfe ein Wort des Unmuthe auch nur zwischen den Zähnen murmelte, donnerte man ihm zu: Ruhe ift die erfte

Bürgerpflicht. Als Rapoleon Stalien, Bolland, die Sanfestädte, nicht durch das Recht friedlicher Bertrage, fondern gewaltthätig mit Frankreich vereinigte. wer unterwarf sich ihm zuerft, wer pries am lauteften das Glück der neuen Herrschaft? Das thaten die gesetzgebenden Rörper, die Senate, die Landesstellen, und alle jene einzelnen Gewalthaber, die im Glücke fich die Freunde der Fürsten und bei trockenem Wetter sich die Dämme nennen, welche den Thron gegen die Wogen der Demofratie schützen. Man flagt und nicht ohne Grund - in unfern Tagen werde die Beiligfeit der Legitimität von Manchen verfannt, bas göttliche Recht ber Fürften in Zweifel gezogen, bestritten, verlett. Aber, wenn dieses geschieht, wer anders hat das lebel verschuldet, als die felbit, welche flagen? Die Nothwendigkeit einer erblichen Herrschergewalt ift das Erzengniß einer tiefen Berechnung, die nur ber benfende Mensch, nicht bie gedankenlose Menge anzustellen fähig ift. Rur allein jener begreift es, daß es eine politische Religion, daß es ein höchstes, schaffendes, erhaltendes und richtendes Wefen im Staate geben muffe; aber bas Bolt halt fich am baaren Bortheil des Angenblicks. Ber ihm fein Leben, fein Eigenthum, feine Bewerbe, feine Bergnügungen ichutt, ber ift fein Fürft. Aber bei ber hentigen Art, bas Land gegen die Feinde gu

vertheidigen, werden anch die besiegten Bürger in ihren Vortheilen und Genüssen nicht gestört; wie kann da die Liebe zum angestammten Fürsten in ihrer Stärke bleiben? Soll die Chrwürdigkeit der Legitimität ungeschwächt erhalten werden, müssen die Regierungen in ihren vom Feinde überzogenen Staaten alle Bande der bürgerlichen Gesellschaft auslösen, damit das Volk in seinem Fürsten Alles verliere und nur durch seine Rückser wieder Alles gewinne.

## 254.

Napoleon war ein Gewitter, welches die schwülen Sübländer erfrischte; aber ber berbstliche Theil der Welt bedarf eines Winters, um zu erstarten. Wir begriffen das wohl, wären wir nicht so hausbackne, wirthschaftliche und untssüchtige Menschen, daß wir um wenige Tage bes Kelterns willen einen ewigen Berbst ertrügen, mit seinem Rebel, seiner Magfalte. seinen unfahrbaren Wegen, seinen unerquietlichen Winden, seinen Drohungen, und aller seiner Zweidentiafeit. Um Wintertage flehet, bas find eure Meffiaden. Denn nur nicht einen Meffias! Co oft noch ein Erlöser die Welt befreite, war das lose= geld zu hoch für den Dienft, weil die Zeit den freien Zins der Dankbarkeit immer in einen ewigen Tribut der Furcht verwandelt.

255.

"Wohl fein Menfch, der diefes Namens würdig ift, wird den Lobredner der Cflaverei machen wollen: jeder wird wünschen, daß fie von der Erde verschwinde. Aber diefes ift bas Werf der Zeit. Die Zeit vollbringt gelinde, mas ein ungeduldiger und fanatischer Liberalismus mit Gewalt verrichtet." Dak man nicht einmal so vorsichtig ift, dem altväterischen Abam ein modisches Aleid zu machen! Es ist mahr: fie haben Richts gelernt und Richts vergeffen - fie reden noch immer mit une, wie fie früher geredet, und verschweigen noch jett, was fie immer verschwiegen. Gie wollen uns zu Horagischen Bauern machen, die geduldig am Ufer auf und abgehen und darauf warten, daß der Strom ablanfen werde. Gie wollen ber Freiheit den Bang eines Stundenzeigere geben, über welchem, ehe er fein Biel erfriecht, der Sefundenzeiger des Defpotiemus viele Taufendmale berfährt. Wir follen die reifen Früchte nicht brechen, fondern warten, bis fie verfault von den Baumen fallen. Die Zeit macht bas Rorn reif, aber fie pflügt nicht; die Zeit hat uns immer betrogen, wir borgen Richts mehr auf ihre Wechselbriefe; die Zeit. . . . Doch man wird es milbe, für die lebendigen Meinungen, die nicht hervortreten dürfen, nur immer ihre leblofen Bilber gu zeigen.

# 256.

Die Regierungen, welche Verschwörungen anzetsteln, um solche kund zu machen und ihren Argwohn zu rechtsertigen, ahmen hlerin dem berühmten italienischen Arzte Cardano nach. Dieser hatte sich abersglänbisch das Horoscop seines Lebens gestellt, und starb in seinem 75. Jahre eines freiwisligen Hungerstodes, um sein vorherzesagtes Sterbejahr nicht zu überleben.

## 257.

Einst hatte Rom Schanspieler eingeführt, um die Götter zu versöhnen, daß sie der Best Ginhalt thun. Hätten wir feine Quarantaine, dann stände es schlimm um unser Leben; denn wir könnten mit allen unsern stehenden und wandernden Bühnen feisnen Schuupfen heisen.

## 258.

Alls Pythagoras seinen bekannten Lehrsatz entbeckte, brachte er ben Göttern eine Hekatombe bar. Seitdem sittern die Ochsen, so oft eine neue Wahrheit an bas Licht kommt.

# 259.

herr von Ectftein, einer ber tapferften Feber-Condottieri unferer Zeit, hat über "Lafanette und

die Ameritomanie" eine Abhandlung gefchrieben. Der Offenbacher Staatsmann theilt fie uns mit. Diefe Abhandlung fann nicht anders als belehrend fein : benn wie bekannt, versteht fich Berr von Gaftein auf Tollheiten aller Art. Schade, daß ihm die Renntniß noch einer einzigen Danie fehlt, berjenigen, woran er felbft leidet, der Biomanie - ein lebel, ans dem alle die andern Uebel entspringen, auf deren Beilung er jo unermudlich bedacht ift. Aber mas verfteht Berr von Caftein unter Ameritomanie? Dieses zu erklären, muffen wir einen Umweg machen: ber andere fürgere Beg ift fteil und hat feine Schwierigfeiten. Wenn der Berr Den von Algier, bei Deth und Reistuchen guter Dinge geworden, gum Rachtifch einige seiner getreuen Unterthanen holen ließe und ihnen die Röpfe abschlüge, dann würde wohl ichwerlich einer der Gafte es magen, über diefes algierische Vergnügen die Achsel zu zucken. Wagte es aber bennoch einer und spräche: in Europa würde es anders gehalten, dort pflegte man blos die Miffethater hingurichten - bann murbe ber Berr Den olne Zweifel dem Ungufriedenen auch den Ropf abichlagen und zu den Umftehenden fagen: "Das mag end jur Warnung bienen, ihr Sunde! ber war von der Europamanie angestedt. Aber, beim Bropheten! ich werbe fie nicht auftommen laffen. Bem es in Algier nicht gefällt, der mag nach Europa überschiffen; er foll gegen die Gebühr einen Bag er= Wenn man in Europa unschuldige Leute halten. nicht föpft, fo mag das nach den bortigen Lokalitäten gang gut fein; ländlich, fittlich. Gie mögen es in Europa halten, wie fie wollen; aber bei meinem Barte, Afrika foll Afrika bleiben!" Das ift die Amerikomanie des Herrn von Eckftein. . . . Wer hat diese Beft über Frankreich gebracht? "Die gefüt= terte Belgmüte des Doftor Franklin." Allso eine Belgmütze ist Schuld an der frangösischen Revolution! Nicht anders. Und Beil den Buchsen, daß Berr von Ccfftein biefe Entdedung gemacht; man wird sie von nun an schonen... Und Lafanette? Wie! Berr von Sefftein gieht Lafanette vor seinen Richterstuhl? Es ift auch komisch genug. Ihr habt wohl schon einmal einer Rate zugesehen, wie fie eine Rugel zu fangen und festzuhalten sucht; aber vergebens; dem armen Thierden rollt die Augel immer wieder unter der Pfote weg. Gang fo geberdet fich Berr von Edftein, indem er von Lafanette fpricht. Gin ehrlicher Mann! Das ift dem herrn von Edftein zu rund, bas tann er nicht faffen. Er fucht alfo Eden und Safen an Lafanette's Chrlichkeit. Die letten fünfzig Jahre, die Alles umgeworfen oder erschüttert, haben nur Gins nicht erschüttert - Lafanette's Tugend. Aber Berr von Edftein nennt das "ben bannalen Bunfch, Gutes gu thun." Qafanctte's beharrliche Gefinnung ertlärt er aus beffen Sartnädigfeit. Er fpricht von ber Babigfeit feines Charaftere, von der Frivolität, von der Seichtigfeit seines Geiftes. Er beschuldigt ibn ber gröbften Unwiffenheit. "Gin Mann. wahrhaft würdig, Mann von Charafter genannt gu werben, muß viele Stufen burdmanbert fein, che er gur Reife gedichen, den alten Abam gum öftern abgeftreift haben, um fich durch feinen Ideengang zu verjüngen." Goldene Lehren! Alfo nach herrn von Schftein ware Der ein Dann von Charafter. ber ben alten 21dam gum öftern ausgicht, um einen genen Adam anzugiehen, und der feinen Ideengang nach den Umftanden verjüngt! Accht polizeicommissarische Weltansicht! Aber findet Berr von Editein an Lafanette gar nichts zu loben? Dein. fo verblendet ift Berr von Edftein nicht. Wer mare and schlicht genng, an Lafanette gar nichts löbliches gu finden! Herr von Edftein findet an Lafanette gu preifen, daß er einft, mahrend ber frangöfischen Revolution "ben zusammengerotteten Böbel von Baris durch Artillerie gur Bernunft bringen ließ." Wie man ficht, ift der Beifall bes Beren von Edftein schwer zu erobern : es gehören Kanonen bagu. Es ist brav von Herrn von Eckstein, daß er an Lafayette lobt, was gut an ihm ist. Rur sind wir begierig, wie er sich bei seinen Prinzipalen entschuldigen werte, baß er versäumt, Lasahette auch bas setzte gute Haar auszureißen. Und wären sie ihm noch so husdvoll ergeben, sie werden ihm diese Versäumniß wenigstens als eine "hochverrätherische Nachlässigteit" anrechnen.

#### 260.

Die Hoffnungen guter Menschen find Prophe-

#### 261.

Für die, welche an feine Unsterblichkeit glauben, gibt es auch keine.

## 262.

Co Noth thut es ben lebenssüchtigen Menschen, sich eine Ewigkeit zu benken, baß sie, wenn ihnen bie Brücke ber Hoffnung verwehrt ist, auf ber Brücke ber Furcht hinüber gehen.

# 263.

Soll man die Menschheit beweinen, oder über die Menschen lachen? Jeder, wie er will: es ist

Eines wie das Andere. Ob wir spotten oder ernst sind, friechen oder hüpfen, zaudern oder fortstürmen, hoffen oder fürchten, glauben oder zweiseln — am Grabe begegnen wir uns Alle. Doch Eins ift, was nütt: die Klarheit. Eins ift, was besteht: das Recht. Eins ift, was befünftigt: die Liebe.

#### 264.

Die Weiber find am gefälligsten, wenn fie Furcht haben; barum fürchten fie sich auch so leicht.

## 265.

Höflichkeit ist Staatspapier bes Herzens, das oft um so größere Zinsen trägt, je unsicherer das Kapital ist.

# 266.

Ein Deutscher kann seines Lebens nur froh werben, so lange er reist. Jeder Deutsche ist in seinem Baterländchen, hier oder dort, wie in einem warmen Bade, das feinen Gesunden erquiett, und worin man nicht ein wenig mit dem Finger plätschern kann, ohne Alles naß und verdrießlich zu machen. Der Bandernde aber badet sich im sreien Strome; Luft, Basser, Feld und Himmel genießt er zugleich, die frische Welle stärkt ihn, und der Strom tritt nicht über das Ufer, wenn er ihn mit feinen Armen schlägt. Die fauberften Philifter laffen ihn gewähren.

# 267.

Auch Herz und Geift haben eine kubische Größe, eine Fleisch= und Knochenfülle, die das Wesen weder der Schönheit, noch der Stürke ausmacht.

## 268.

Eis ober Wasser — bieses allein unterscheibet ben bösen von dem guten Menschen. Darum kann ich den einen nicht hassen und den andern nicht lieben. Die zackigste, härteste Selbstsucht ist nichts als gefrorenes Mitleid, und die zärtlichste Theilnahme nur aufgelöste Eigenliebe. Daß in einem Herzen der Sommer oder der Winter wohne, daß es am Nordpole oder unter einem warmen himmel geboren, ist weder Schuld noch Verdienst. Hur große Herzen, dem Weltmeere gleich, gestieren nie; dafür stürmen sie, und ihre Liebe ist gesahrvoller als der Haß der Aleinen.

# 269.

Leichter ist eine Zeit zu schaffen als umzuschaffen, leichter sie umzuschaffen, als eine alternde zu vers jüngen. Ist es etwas Erfrenliches, durch mühsame

Heilfunft und lästige Lebensordnung ein hinfälliges Dasein zu friften? Der benkende Banmeister hilft einem banfälligen Gebände zu schneller Zerstörung, nur daß er es mährend dem Niederreißen stützt, das mit herabsallende Balten nicht beschädigen.

# 270.

Rur die Glücklichen kommen ins Paradies. Die Unglicklichen find verdammt, in jenem wie in dies sem Leben.

#### 271.

Das Licht, das fogenannte officielle Mittheilungen verbreitet, ift oft nichts als ein Frrwisch, der uns in Simpfe führt.

## 272.

Der Geift des Mannes ift sonnenlichter Tag, der Geift des Beibes gleicht mondheller Nacht — und der trübste Tag ift heller, als die hellste Nacht. Aber der Tag verdunkelt die Sterne und macht alles Leben irdisch, und die Nacht ruft alle Belten hervor und macht das Leben himmlisch. Der Tag bringt Glut und Dürre und Haß; Alles uns trocknend, beleuchtend, entzweit er die verwandtesten Dinge, dis selbst auf ihre Schatten; die Nacht bringt Milte

und Than und Liebe, und alle Erenzen verwischend, verschwistert sie, was sich seind oder fremd war. Der Geist des Mannes steht überall im Mittelpunkte der Betrachtung, von welchem er die ganze Welt übersieht. Er denkt hinaus und fühlt herein; sein Wissen ist ganz, seine Empfindungen sind Brüche. Frauen stehen mit ihrem Geiste nur auf diesem oder jenem Punkte der Kreislinie. Nicht überschauen und umschauen können sie die Welt, sie umschiffend, und sind sie am Ziele, so stehen sie doch wieder am Anfange der Reise; sie fühlen hinaus und denken herein; ihre Empfindung ist vollständig, ihr Wissen win Bruchstück. So wäre Verlust und Ersatz dem Manne und dem Weibe in gleichem Maße zugetheilt.

# 273.

Menfchen, bie mit Leichtigkeit fremde Sprachen erlernen, haben gewöhnlich einen ftarten Charatter.

#### 274.

11m zu gefallen, muß man eitel fein; man lernt ber Gitelfeit Anderer nur an fich felbft schmeicheln.

## 275.

Alle Narrheit erschöpfen — so gelangt man zum Boden der Weisheit.

276.

Alugheit ift oft läftig, wie ein nachtlicht im Schlafzimmer.

277.

Glüdlich zu fein ift auch eine Tugend.

278.

Nach Steinen und Aräutern soll man forschen, die stille halten, wenn man sie berührt, nicht nach lebendigen Tingen, die auf den untersuchenden Finger zuschnappen. Dort gibt die Befriedigung der Wissbegierde Ruhe und Lust, hier nur Furcht und Schmerz. Die todte Natur zerstört, um zu schaffen, die lebende gebärt, um zu tödten. Wie beneidenswerth sind jene Glücklichen, die friedlich seben in der wildbewegten Zeit, am Nande des stürmenden Meeres sich der Muscheln ersreuen, die nur Käfer murren hören, und auf Schlachtselbern nach Schmetterlingen jagen!

279.

Ronffcan hatte ein beutsches Herz und einen britischen Geift; französisch war nichts an ihm, als die Spracke.

## 280.

Der Hund heult, wenn er geschlagen wird, und ber Mensch soll es nicht bürsen? Aber es gibt Menschen, die hündischer sind als Hunde — und nicht heulen, wenn sie geschlagen werden.

#### 281.

Die Regierungen thun öfter Boses aus Feigheit, als aus Uebermuth.

#### 282.

Wer Thrannei fturzen will, muß ihr dienen.

## 283.

Soll die bürgerliche Gesellschaft eine Maschine sein, nun wohl, so behandle man sie wenigstens mit der Schonung, mit der man eine Maschine zu behandeln pflegt. Ift die Uhr einmal aufgezogen, zeigt sie richtig die Stunde, läßt man sie gehen, bis sie abgelausen ist, oder ganz regellos geworden. Die Regierungen aber legen den Schlüssel nie ans der Hand, sie rücken immersort am Zeiger, sie regieren unanshörlich.

# 284.

Man muß den Staat als eine Affefuranggefellschaft betrachten, worin jeder Theilnehmer einen ge-

wiffen Theil seiner Freiheit ale Affekurangprämie entrichtet, um bas Rapital zu fichern. Aber die Pramie muß im Berhaltniffe gum Rapital, fie muß auch im Berhältniffe gu ben Wefahren ftehen, welchen das Rapital ausgesett ift. Berichlingt die Pramie faft das gange Rapital, dann bleibt ja dem Burger Richts übrig, das ihm verfichert wird. Ift die Bramie ju groß für die Unwahrscheinlichkeit ber Wefahr, bann wagte es ber Bürger beffer, ohne Berficherung gu leben, er gewönne dabei, in den Buftand ber Ratur gurudgutreten. Diefe beiden Migverhaltniffe finden aber in den europäischen Staaten Statt. Die Freiheit des Bürgers ift fo fehr beschränft, daß ihm wenige nicht iebrig bleibt, zu beren Gicherung jene Beidränkung eigentlich eingeführt worden. bürgerlichen Gesellschaften fich bildeten, waren ihre Gefahren groß. Die wilden natürlichen Triebe der Menschen herrschten nech vor, die Leidenschaften ruhten nicht; die Freiheit mußte fehr beschränkt werden. Aber die Zeiten ter Gefahr find vorüber, die Bürger find zur Bejetlichfeit erzogen, und ber Berficherungszins ift burd bie Bewinnsucht ber Regierungen fo groß geblieben, als er uriprünglich gewesen.

285.

Gine Staateverfassung barf nichts enthalten, als

bie Beschränkung der Freiheit, denn die Freiheit selbst ift ein angeborenes Recht, und braucht nicht bewilligt zu werden, da sie nicht versagt werden kann. Daher ift eine freie Constitution ein thörichtes Wort, das einen thörichten Gedanken ausbrückt.

#### 286.

Manche Regierung des Festlandes, die nicht zu ben vorherrschenden gehört, ist in der bedauernswürdigen Lage, daß sie das Böse willig, das Gute gezwungen zu thun scheint, ob es zwar umgekehrt ist.

## 287.

Der Abel sieht sich als einen Obelisten an, dessen Spitze ber Fürst, und bessen Postament das Bolf bilbet.

# **2**88.

Man spricht von den Rechten der Regierungen, der Fürsten, der Krone; ja die Liberalen selbst sprechen davon, nur sagen sie, das Bolt habe auch Rechte. Aber wie kann eine Regierung Rechte haben? Was heißt ein Recht? Recht heißt die ausschließliche Befugniß, die Einem auf eine Sache oder Handlung zu seinem Vortheile zustehet. Aber die ausschließelichen Befugnisse, die einer Regierung zustehen, hat

fie fie denn gu ihrem Bortheile? Uebt fie fie nicht vielmehr zum Bortheile des Boltes aus? Die Dacht aber, die eine Regierung jum Bortheile des Bolfes übt, ift eine Pflicht, fein Recht. Gie tann fich dieses sogenannten Rechtes nicht entäußern, also ift es fein Recht. Die schlimmften Schmeichler ber Fürsten, die wärmften Bertheidiger der Legitimität, die ftrengften, absolnteften, konnen doch immer nur behanpten, zum Glücke eines Bolkes fei es nöthig, daß es monarchisch regiert werde, daß der Fürst un= beschränfte Gewalt habe; ift dieses aber, dann hat ber Fürft nur Pflichten, er hat feine Rechte. Mur das Volk hat Rechte. Beil die Herrschfucht ber Aleinen in der Herrschaft der Großen etwas Bunfchenswerthes fand, haben fie den Befit ber Berrichaft ein Recht genannt. Den beften edelften Fürften mar bas Regieren nur immer als eine schwere Bflicht erfcbienen.

#### 289.

Die bürgerliche Gesellschaft ist in Gahrung, fie strebt sich in ihre Elemente aufzulösen. Derer find zwei: Herrschaft und Freiheit. Alle Massen, alle Stoffe ziehen sich nach dieser oder jener Seite. Der Kampf wäre bald entschieden, könnten nur die Kämpfer im freien Felde auf einander treffen. Aber

der Ministerialismus sucht die Mischungen gu er-

## 290.

Die Sanfe=Städte, diese Parzen, welche den Lebensfaden des beutschen Handels von englischer Bolle spinnen, können noch einmal Deutschlands Furien in der Hölle der Armuth werden.

#### 291.

Wenn politische Schriftsteller in den Einrichtungen und in der Berwaltung der Staaten oft nur Tadelns-werthes sinden, so thut man ihnen Unrecht, wenn man dieses einer störrischen unerträglichen Denkungs-art, oder einer eiteln Berbesserungssucht zuschreibt. Es liegt dies vielmehr in der Natur der Sache. Der Tadel ist so mannigsaltig als die Fehler, die er trifft, das Lob aber einfach wie das Lobenswerthe und darum unberedt. Es gibt tausend Krausheiten, aber nur eine Gesundheit.

## 292.

Hätte Rußland Cafars hochherzigen Stolz, lieber ber erste in einem Dorfe als der zweite in Rom sein zu wollen, dann würde es seinen Trieb, sich westlich auszudehnen, unterdrücken, und den Blick

nach Affien wenden. Rufland wird Europa nie beherrichen, oder diefes mußte früher des Buniches unwerth geworden, seine Cultur gerftort, die Krone der Bildung ihm entriffen fein. Beter ber Große hatte ben Git bes jugenblichen Reiches von ber Grenze Afiens nach Europa verlegt, um bort gu lernen mas Roth thut; aber nun, nachdem Rufland ein Jahrhundert die Schule europäischer Bilbung besucht hat, moge es nach Afien zurückehren, wie Beter der Große selbst nach vollendeten Lehrjahren in feine Beimath gurudgefehrt mar. In Mfien fann ce Lehrer werden, in Europa aber wird es immer nur ein gering geachteter Schüler bleiben. Aber bie herrichaftliebenden europäischen Fürften, den verjährten Borurtheilen des Abelftolges noch immer anhängend, wollen fich nur mit ahnenreichen enropaiichen Landern vermählen, auch wenn fie arm und baflich maren, und achten die viel reichern und ichonern Staaten der übrigen Welttheile barum nicht, weil fie neuern Urfprunge und gleichsam burgerlicher Abfunft find. Ruflande Unterthanen werden als afiatifche Burger fich frei und glücklich fühlen und ihren Beherricher lieben, ale europäische aber fich mit den liberaler beherrichten Deutschen, Frangofen und Engländern vergleichen, und bas Joch ber Regierung brückend finden.

#### 293.

Die Heilung eingewurzelter Staatsübel muß mit vieler Borficht unternommen werden. Oft werden politische Hautkrankheiten zurückgetrieben, und hiersburch innere weit gefährlichere lebel erzeugt.

#### 294.

Oft gleichen Fürsten ben ängstlichen ober unsgeschickten Reitern, die ein allzurasches Pferd, um es einzuhalten, stark anziehen, den Zügel kurz nehmen, ihm den Sporn in den Leib drücken, und hiersdurch seinen Lauf nur noch toller machen. Nämlich das Volk ift hier das Pferd.

## 295.

So schnell bilden sich die Lawinen unserer Zeit und rollen herab, daß wir jede Schneeflocke achtsam mit dem Ange begleiten sollen, wohin sie falle; denn ehe ein Tag vorübergeht, hat sich Kleines und Kleines zu einem furchtbaren Berge auf einander gehänst, und die Sorglosen liegen zermalmt unter dem vershöhnten weichen Flaume. — Die Pindares in Ostindien, ein berittenes Heer von den Eingebornen des Landes, das nahe an Hunderttausende grenzt, kann den Britten noch einmal den Untergang bringen. Ein Rändervolk werden sie von der legitimen brittisch-

oftindischen Raufmannschaft genannt; aber fie werden, mit Rauben beginnend, damit endigen, durch uns vergleichliche Taschenspielerkünste die Silber und Goldbarren aus der Londoner Bant über das weite Meer herüber in ihre Aermel zu locken.

#### 296.

Man will durch Wiederherstellung des Alten der Renerungssucht entgegenwirken und vergißt, daß man eben hierdurch der Neuerungssucht fröhne, denn das Alte ist nen geworden. Denkt end: es wolle ein Arzt den Fehler seines Kranken, der sich der Borschrift entgegen zu weit bewegt hätte, dadurch wieder gut machen, daß er ihn den gegangenen Weg wieder zurücklegen ließ — würdet ihr nicht sagen: der Herr Doktor ist ein Narr? Um des Himmelswillen seid hösslich und sagt es nicht; denn es geschicht täglich vor unsern Augen. Auf die nämliche Weise glaubt man die Vewegungen der Völker rückgängig und unsgeschehen machen zu können.

## 297.

Jean Paul, dieses Harzgebirge und Botosi voll ber edelsten Metalle, würde verarbeitet die Bis jonterieläden aller beutschen Belletriften versehen, und

zu Goldschlägerplatten ausgedehnt, die halbe Erde bedecken können. Warum gebrauchen ihn unsere literarischen Zinngießer und Rupferschmiede nicht öfter zum Vergolden ihrer Gefäße? Dieser große Dichter (ein um fo größerer, da er das Musenpferd ohne den Steigbügel des Reims zu besteigen, und ohne metrischen Zügel zu lenken versteht) weiß aus bem Ben und den Futterfräutern der Geschrsamfeit frifche, liebliche Blumenfträuße zu winden, ftatt daß Andere selbst ihre Rosen und Lilien in ein Gemüse zerkochen. Ihm fehlt nichts, als daß ihm nichts fehlt, niemals. Er erschwert nämlich durch gleichzeitiges Darbieten verschiedenartiger Genüffe die Wahl unter denselben. und schmälert ben erwählten Genuß durch die damit verbundene Aufopferung. Die Ratur felbst gibt hierin eine weife Lehre: die dem Ange wohlgefälligften Blumen find es nicht, die am füßesten duften, und bei der Frucht find Farbe und Geruch dem Geschmacke untergeordnet. — Wie hatte Boltaire über Jean Baul geurtheilt? wie er über Shakespeare gethan. Er würde an diesem Mammuthsknochen einer ihm unbekannten Riesengeisterart die zierliche Taille eines französischen Marquis abgemessen, und das Ueber= maß des Ersteren lächerlich und unnatürlich gefunden haben.

## 298.

Der musikalischen Welt ist es vielleicht nicht binlänglich befannt, daß ein gewiffer Bentel "Wiener Congreß-Walger" componirt hat. Bei Gimrod in Bonn find fie zu haben. Chemals mar ein Congreß ein Mennet, wo alles ehrbar und feierlich berging; man bewegte fich mit langfamen ftolgen Schritten, und verlor fich nie aus dem Auge, doch fo, daß man fich immer nur von der Seite anfah. In Wien ging es rafcher ber, man walzte bald mit Diefem, bald mit Jenem, und Keiner blieb vom Tange andgeschlossen. Gegenwärtig zu Nachen, ba nur vier Berren an der Luftbarteit Theil nehmen, wird eine Quabrille getangt. Der nächstfolgende Congreß gibt ein Pas de deux. Unfere Entel feben Golo Endlich fommt der Teufel und spielt den tangen. Rehraus, wobei wieder Alles durcheinander läuft. Dann hat der politische Carneval für diefe Jahres= geit ein Ende, bis eine neue Masterade beginnt und fo geht's immer fort. Der Denich ift gur Dienstbarkeit geboren.

#### 299.

Man mag die Wiederaufnahme der Jesuiten in einigen Cantonen der Schweiz lästern, aber es ware dumm, darüber zu erstaunen. Es ist nur gu

verwundern, daß es nicht allgemeiner gefchieht. Die Ariftofraten aller Orten fonnen nichts Alügeres thun, als fich mit der Beiftlichkeit zu verbinden. Glücke der Welt werden die Herren darin zu fpat betrauern, daß sie die stärkste Säule ihrer Throne fo leichtfinnig umgeworfen haben. Römer und Grieden regierten und konnten der Briefter nicht ent= behren, wie wollen es die Fürsten der Gegenwart, Die nur zu herrichen verstehen? In dem endlofen Rampfe der menschlichen Berrich begierde gegen die Freiheitoliebe werden von Zeit zu Zeit die Waffen und das Schlachtfeld gewechselt, aber ber Preis des Sieges bleibt unveränderlich. Zuerft verbanden sich die Fürsten mit ihren Unterthauen, um die Macht des Adels zu schwächen, dann gebrauchten fie letteren als Schutwehr gegen die andringende Bolfsmenge. Für sich selbst, doch näher der Thronseite, fampfte die Beistlichkeit. Die Fürsten behielten die Oberhand, fo lange fie die dem Bolte abgewonnene irdische Bente des Sieges mit ben himmlifden Schaaren, ihren Bundesgenoffen, willig theilten. Run haben fie aber zu unserer Zeit, nicht dem Wohle ihrer Bölfer etwa, sondern ihrer eignen ausschweifenden Liebe zur Unabhängigkeit auch die Diener ber Religion geopfert, und barauf wurden fie felbst überwältigt. Diejenigen, die fich aus dem

Sturme gerettet, verstehen noch heute das Geheimniß ihrer Schwäche nicht. Sie vergessen, daß nicht die Religion, sondern die Lehrer der Religion sie gegen das Bolf geschützt. Sie wollen jetzt mit dem Himmel numittelbare Verträge abschließen, und nicht durch Gesandte; sie wollen die Gottheit ohne Priester fürchten machen, und — sie gehen zu Grunde, beharren sie darauf.

#### 300.

Man kann nicht oft genug davon sprechen, daß die Zesuiten sich auch in Freiburg wieder angesiedelt haben; ein Wunder wird nicht gleich bei der ersten Erzählung geglaubt. Dem schuldlosen kindlichen Bolke dort, das wie überall, wo die Furcht es nicht abhält seine Furcht zu äußern, bald auswittert, ob ihm Schaden bevorstehe, ward unheimlich vor dem Bösen, und es bewegte sich. Daranf verordnete die Regierung: Nuhe, und daß, um den Spöttereien ein Ende zu machen — Keiner Abends nach 10 Uhr ohne Laterne und Licht über die Straße gehen dürse. Man sieht, die Herren sind nicht so schlimm, als man denken sollte. Bei der Finsterniß, welche ihre Jesuizten hereingebracht, sorgen sie doch für einige Bezleuchtung.

## 301.

Aus Neuchatel will man die Juden vertreiben. Sonderbar. Dort werden jährlich 130,000 Stück Uhren versertigt, und dennoch wissen die Herren des Landes nicht, welche Zeit es ist!

#### 302.

In der Rede, welche der Freiherr von Lüttwitz zu Kriblowitz bei der Beerdigung Blücher's gehalten hat, ist ein ungemein schöner Witz. Denn nur dieses schönwisseuschaftlichen Vorzuges will ich gedenken; der Geift, die Wahrheit, die Tugend, die Rechtlichkeit in jener Rede verstehen sich von selbst. Welche pfeil= schnelle Fortschritte hat die deutsche Sprache gemacht! Da noch die Franzosen herrschten, war das Wort gefangen; ein gesunder, starter, schon gebauter Körper war unfere Sprache, aber man fah ihr die Rerterluft an, fie war bleich und fonnte fich faum auf den Beinen halten. Und jett! Seit jener Schlacht, die Europa, die Preugen rettete, find erft acht Jahre vorüber, und man höre, welch eine Sprache fie führen! Co nadigiebiger Gemüthsart auch unfere deutschen Staatsmänner find, fo wenig geben fie doch den englischen in der Redefunft nach. Durch das einzige Bort Preugenthum, deffen fich Freiherr von Lüttwit zu Rriblowit so glücklich bediente, ist die

Sprache mit hundert neuen Bortern bereichert worden. und der fühne Marichall Bormarte, ber jene Erfindung veranlafte, hat auch die Sprache vorwarts gebracht. Gibt es ein Prengenthum, fo gibt es auch ein Festhum, ein Maroffothum. Gibt es ein Preugenthum, fo gibt es auch - die Ausländer bei Seite geschoben - ein Oeftreichthum, ein Baiernthum, ein Cadfenthum, ein Sannoverthum, ein Badenthum, ein Raffauthum, ein Beffenthum, ein Rengthum, ein Brementhum, ein Frankfurtthum, und die gange Bundestonleiter auf nud ab. Ja, wer nur ein wenig publiziftisches Ehrgefühl hat, der wird auch den mediatifirten Staaten das ichone Thumrecht nicht verjagen wollen. Dann würde Abelungs Wörterbuch burch Leiningenthum, Fuldathum, Calmthum, Erbachthum, Wied-Runkelthum und noch viele andere Thume vermehrt werden. Das hatten wir der ichonen Robe gu verdanken, die Freiherr von Lüttwit gu Ariblowit am Grabe Blider's gehalten hat. Mur müßte man fich vorsehen, bas herrliche Wort immer gut Meißenisch auszusprechen, damit es durch ben häufigen Gebrauch nicht fein eigenthümliches Gepräge, feine garte Mussprache verliere.

303.

Man hat icon oft die Bemertung gemacht, baß

bas Wort Bediente, im Sinne des üblichen Gebrauchs, falsch sei, indem es nach der Sprachableitung eigentlich einen solchen bezeichnet, der bedient wird. So werden in einer föniglich hannöverischen Bersordnung vom 31. Oktober, die von den Dienstverzgehungen der Staatsbeamten handelt, diese Beamten Bediente genannt. Es heißt: "durch grobe Nachslässicht sich auszeichnende Bediente," "solche leichtsinnig-nachlässige, pflichtvergessen Bediente." Ein Staats-Bediente aber ist nicht ein Mann, der dem Staate, sondern Einer, dem der Staat dient. Diese Zweideutigkeit ist zu bedenklich, als daß man nicht suchen sollte sie zu vermeiden.

# 304.

Die Frevel ber gottlosen Menschen, die, einen höchsten Verscher des Rechts und der Liebe verlängenend oder verkennend, im Sinnesrausche dahintaumeln und ihr Sintagsleben mit der unvergänglichen Seligsteit bezahlen — diese Frevel sind lilienweiß gegen die Frevel jener Gottesheuchler, die alle irdische Gewalt vom Himmel ableiten, um ohne Schaam ihr schmeicheln zu können, die ihr schmeicheln, um an dem Bediententische der Mächtigen kostensfellst zu zechen, und die sech behanpten, Gottes Hand selbst habe mit Sternenschrift in das himmlische Budget

geschrieben, fie, seine Berehrer, sollten jährlich fo und jo viele taufend Gulben 23. 23. Wartegeld befommen, bis fie einft im Baradiese ihren vollen Behalt em= pfangen. Wollt ihr wiffen, was in der Wiener Concordia auf jedem Blatte gefagt wird? Ce wird darin gefagt, in einer mephitischen, dunkeln, gabe dahinschleichenden, unerquicklichen Sprache, was ber Jude Itig Berichmann in Caffel mit menigen Worten auf's Berftandlichfte und Anmuthiafte ausgesprochen hat. Diefer Jude ließ vor einigen Tagen folgende Dantfagung in die Zeitnugen feten: "Der Gott meiner Bater fegne ben Beren Biarrer Wahler taufend- und aber taufendmal und bis in's britte und vierte Glied! benn feine vortreffliche Frostfalbe hat meine gang aufgebrochene Buge von Grund aus geheilt, fo dag ich nunmehr meine Geschäfte wieder verrichten fann."

## 305.

Deutscher Muth und eiserner Sinn. — Wenn dem Bolke von Neapel, das so schwach an Zahl und angeborner Kraft der Ansdauer, wenn ihm dennoch gelänge, seinen Willen und seine Freisheit gegen die mächtigsten Fürsten Europa's zu behaupten — dann dürfte es sich wohl verstatten, von Neapolitanischem Mathe und eisernem Sinne

zu fprechen. Wir aber, wir! . . . boch halte ein, Leser, lege die Hand auf das Blatt und suche zu errathen, ehe ich es enträthsele, bei welcher Gelegensheit ein deutscher Mann von deutschem Muthe und eisernem Sinne geprahlt hat. . . .

. . . Der Buchhändler Gerhard Tleischer in Leipzig hat es gethan. Er fagt in einer Anfin= digung: "Mit allen diefen und manchen andern Schwierigfeiten hat es dennoch teutscher Muth und eiferner Sinn aufgenommen, und" - und? - wir erhalten mit uachftem ben ersten Theil (einer neuen Auflage) von Naumanns Naturgeschichte der Bögel Tentsch= lands, mit 48 colorirten und 2 schwarzen Rupfern! - D daß man nicht zuschlagen barf. daß man ein erbärmlicher Mensch ift, der nichts zu führen versteht, als die Feder einer Gans, und daß man biese nicht einmal mit Schwung führen barf! Wir hätten Muth und eisernen Sinn? Wo. wie. wann haben wir das gezeigt? Muth haben wir, ben Uebermuth Anderer geduldig zu ertragen, und eifern mag wohl unfer Ginn genannt werden, weil er folgsam dem Magnete jeder Gewalt zuspringt. Ich habe mich nie mit Bogeln beschäftigt und tann also die Schriften, die bavon handeln, nicht beur= theilen. Aber mir ift befannt, daß Berr Fleischer

ben Ramen eines guten Buchhändlers hat, und ich bin daher überzengt, daß das Rupferwert, welches er anfündigt, im Berhaltniffe feines Breifes vortrefflich ift. Doch wollte ich wetten, daß es von einem Nürnberger Bilberbogen nicht weiter absteht, als es von den Runftwerfen, welche bie Englander und Frangofen in diesem Rache haben, entfernt bleiben Die Buchhändler = Familie Bantoude in Paris, Bater, Cohn und Enfel, haben mehr Berte großer Unternehmung verlegt, als alle beutiche Buchhändler gufammengenommen! Sat man aber je gelesen, daß sie in einer Anfündigung von heroïsme français, von tête de fer gesprochen? Bas murben die Deutschen erst prablen, wenn fie ein Wert wie das frangofische über Negypten zu Stande gebracht hätten! Und die Frangosen haben jeues Land nicht blos beschrieben, sondern auch erobert! Wir leben in einer gar fonderbaren Berblendung. Wir loben und unaufhörlich auf's Allerunbefangenfte; wir werfen uns vor, wir waren zu bescheiden, erfennten unsere eigenen Borguge nicht und überschätten bas Gute des Austandes. Aber ift es nicht nur eine andere, ja die lächerlichfte Gitelfeit, ju fagen, bag man gu beicheiden mare? Graben wir nach Wurzeln und überlaffen Andern die Früchte, fo nennen wir bas Gründlich teit; find wir feige, Unrecht abzuwehren,

fo nennen wir das Ausdaner; und find wir langfamer als die Schneden, fo nennen wir bas Beharrlichfeit. Die Enchclopadie von Rrünit begann im Jahre 1773. Der Berausgeber ftarb, als er eben mit dem Artifel Leiche beschäftigt war: zwei andere Berausgeber find feitdem zu Leichen ge= worden; die 125 Bande, die bis zum Jahre 1818 erschienen waren, kosteten schon über 400 Rthlr. und jest, soviel mir bekannt ift, fteht das Buch (48 Jahre nach Erscheinung bes erften Bandes) im Buchftaben R. Also das ware deutscher Muth, eiserner Sinn! Die nene Enchelopadie von Gruber und Erich zeigt ichon als Rind diesen deutschen eisernen Sinn. Ift fie in 40 Jahren vollendet, fo will ich dann, wenn ich noch unter den Lebendigen mandle, ein halbblinder Greis, verurtheilt werden, alle Buchftaben des Werfs zu gahlen und mir bei jedem Buchftaben eine Ohrfeige geben zu laffen. Und wenn fie endlich fertig ift, wogu wird fie zu brauchen fein? Der Artifel Abel ift geliefert; aber bis die Beit und bas Bud jur Bernunft tommen, gibt es vielleicht feinen Abel mehr. Jener Bugende, ber auf seiner Wallfahrt nach Rom immer nach zwei Schritten vorwärts einen gurudthat, ift ein Blit gegen uns; wir maden einen Schritt vorwärts und zwei Schritte gurud. Darum werden wir nie

Manner werden, sondern immer kleiner und junger, bis wir endlich in die Wiege gurudkriechen, und uns von unsern Ammen in den Schlaf lullen laffen. Wohl bekomm' es!

### 306.

Die über München scheinende Cos verfündigt folgenden Tag: "Der Brafident von Feuerbach arbeitet gegenwärtig an einem Werte über die Deffentlichkeit des Rechtsverfahrens. Wir find überzengt. daß das, mas diefer rühmlichft befannte Schriftsteller und Staatsbiener über diefen Gegenftand, es fei bafür oder bagegen, fagen wird, Werth haben und gediegener fein werbe, ale bie gusammengetragenen 3been manches berühmten Schreiers unferer Beit." Das ift der vierte Wind, den Syperions Tochter bem Titanen Aftraus gebiert. Wie sich aber ber Titan Aftraus in unfern Tagen nennt, bas weiß ich wohl, doch darf ich es nicht fagen. Diefe bairifche Cos mag wohl Belenen gur Schwester haben, aber Belios ift gewiß nicht ihr Bruder. Wer hatte nicht bie größte Hochachtung vor Feuerbach? Doch wenn diefe zu fteigern mare, fo murbe fein Wert über die Deffentlichfeit bes gerichtlichen Berfahrens, wie es auch beschaffen fein wird, nichts bagu beitragen. Spricht er für die Deffentlichkeit, fo bleibt auch

ihm nichts Anderes übrig, als Ideen gufammen jutragen; denn in diefem Bebiete der Staats= wissenschaft ist Alles erschöpft, und wo die Erfahrung schon in Blüthe steht, da ist es überflüssig, ja oft verderblich, den Grund, auf dem die Pflanze machft, von neuem aufzulodern. Spricht er aber gegen die Deffentlichkeit, so kann er nur etwas Falsches. oder etwas Gewöhnliches, Befanntes fagen. Falfch wird seine Lehre sein, wenn er die Deffentlichkeit des Rechtsverfahrens unbedingt für jede Staatsverfassung verwirft. Alle Aussprüche und Vollstreckungen einer geheimen Juftig find heim liche Sinrichtungen. mit welchen bürgerliche Freiheit gar nicht zu vereinen ist. Ob eine streitige Sache bem hans ober bem Rung verbleibe, ob ein einzelner Miffethater beftraft werde oder nicht, dieses ist dem Gemeinwesen sehr gleichgültig. Aber die Zuversicht, daß Recht geübt werde, ift Lebensbedürfniß in der bürgerlichen Gesellschaft, und diese Zuversicht versagt die heim= liche Juftig. Rein Fürft, fein Richter, fein Bermalter darf Glauben fordern an feine Berechtigkeit; nur an Gott glaubt man, den Menschen aber will man feben, hören, betaften, ausrechnen. Gedeuft aber ber Brafibent von Feuerbach barzuthun, daß in biefem ober jenem Staate Deffentlichkeit ber Juftig unerfprießlich sei, so ist dieses etwas fehr Befanntes, We-

wöhnliches. Es verfteht fich von felbft, daß tein Sauptgebrechen eines gegebenen Staates geheilt werden tonne, ohne die Eigenthumlichfeit diefes Staates an verleten. In ftrengen Monarchicen ift geheime Juftig eben fo wohlthätig, als es barmbergig ift, einem jum Tode Bernrtheilten bei der Sinrichtung Allein was foll hierdurch die Angen zu verbinden. bewiesen werden? Wenn wir Deffentlichteit der Juftig, oder Beichwornengerichte, oder Preffreiheit fordern, so haben wir natürlich dabei noch andere Dinge im Ginne. Gebt une nur die Finger, die Sand nehmen wir. Benn die dintenfingerige Cos von berühmten Schreiern fpricht, fo ift ihr Wahn fo groß als ihre Grobheit. Ber als Schriftsteller berühmt ift, ber verdient es auch zu fein. Die wiffenschafts liche Erfenntniß gleicht nicht der Beisheit der Staates Dlyftagogen, hinter beren flugen Larve ber Blobfinn fdwitt - fie zeigt immer nur ihr wahres Angesicht. Es fann wohl Schriftsteller geben, die als Schreier berüchtigt find, aber berühmte Schreier hat es nie gegeben.

#### 307.

In einer Anzeige, die Zeitschrift Flora betrefs fend, wird gesagt: "Sie kömmt wöchentlich viermal nebst einer Beilage heraus, schließt alles Polis tische aus und beschäftigt sich blos mit Gegenständen, die den Berstand und das Gemüth ausprechen." Also die Politik ist ein Gegenstand, der weder den Berstand, noch das Gemüth auspricht! Und was spricht sie denn an? den Magen oder welches Eingeweide sonst? Die Zeitsschrift Flora erscheint in Wien — nein, ich habe mich geirrt, sie erscheint in München.

## 308.

Diese abgerissenen Sähe stehen in geheimer Berbindung und sind ans der Gehirnloge als Brüder hervorgetreten. Ich hätte sie und die Leser eben so leicht an eine gemeinschaftliche Galeerenkette der Langeweile schmieden können. Aber lange Aufsähe werden als zu zeitkostspielig in dieser aphoristischen Zeit, wo jede Begebenheit eine Sentenz, und selbst jeder Insall zum Sprichworte des Schicksals wird, seltener gelesen, als versertigt. Man fordert, daß die Reden sein sollen wie die Thaten der Gegenwart: compakt und, gleich Bonillontaseln, sür sich nicht genießbar. Der Leser will das Bergnügen haben, sein eignes kochendes Wasser darüber herzugießen, um sich selbst barans eine Fleischbrühe zu bereiten.

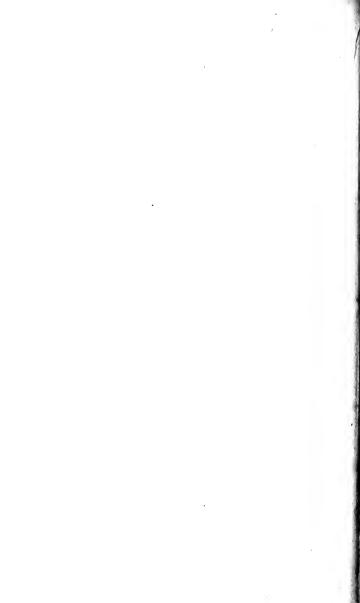

# Frangösische Auffäte.

(Fragments politiques et litéraires.)

Mit einem Borworte von Cormenin.



## Note.

Bœrne est l'un de ces rares esprits qui prospèrent, en quelque lieu que leurs pensées poussent et se répandent; pareil à ces belles fleurs exotiques qui, transportées dans nos doux climats, y brillent presque du même éclat, y exhalent presque le même parfum que nos roses naturelles.

Le génie de Bærne, quoique allemand par la profondeur et l'universalité de la pensée, ressemblait néanmoins, par la forme, à celui de Voltaire: vif, léger, fin, original, il ne se perdait pas dans ces abstractions métaphysiques, dans ces définitions nébuleuses où les philosophes de l'Allemagne se jettent, soit par habitude, soit par une sorte de courbure de leur esprit, soit pour se dérober à eux-mêmes la vue des misères politiques qui les affligent.

Bærne, impétueux, ardent, véridique, intrépide, ne composait pas avec les préjugés. Il abattait sous le tranchant de sa plume acérée, les institutions féodales, les courtisans, les flatteurs et les abus.

Il y a, même en politique, un côté poétique, comme en tout le reste. C'est ce côté poétique, ce côté fleuri que saisissent plus volontiers les Allemands; mais la fleur du pommier, la fleur de la vigne, la fleur du blé, tombent au premier souffle du vent. C'est le raisin seul qui donne le vin, l'épi seul qui donne le blé, le noyau seul qui donne le fruit; de même, pour bien connaître les choses, en toutes choses, il faut aller au fond des choses. C'est là ce que savent faire admirablement les Français. Avec leur esprit positif, exact, méthodique, pénétrant, arrangeur, ils ont bien vite réduit chaque matière à sa plus simple expression; et il ne faut pas croire, parce qu'ils dansent et qu'ils chantent à ravir, que ce soit un peuple qui danse et qui chante toujours. Ce sont, au contraire, les Allemands qui, en politique, chantent toujours. Je ne les en blâme point. Ils font comme fit jadis Hésiode, comme firent

les bardes écossais, les enfans d'Odin, et les Druides nos aïeux.

Avant d'éclairer les esprits, il faut toucher les cœurs, et il n'y a que les poètes qui sachent bien toucher les cœurs. Il faut parler à l'imagination des peuples par des figures, et il n'y a que les poètes qui sachent bien attaquer, ébranler, séduire l'imagination. Bœrne a donc suivi la marche naturelle des choses; il s'avance par bonds comme les poètes lyriques; il sème, il prodigue toutes les fleurs de son brillant esprit; il a de soudaines aspirations vers un avenir meilleur; il s'afflige, il se console, il eroit, il doute, il espère, et l'on sent que son ame déborde et que ses entrailles remuent. Il se berce dans ses pensées, il cesse d'être Français, il redevient Allemand, il va, revient, flotte et suit dans ses calmes, ses agitations, ses progrès et ses retours, le flot ondulé de juillet.

Sa manière est un mélange d'ode, d'élégie et de satyre; l'homme de lettres domine, et le publiciste est quelquefois absent.

Or, ce qu'il faut à l'Allemagne, ce sont des logiciens et des publicistes plutôt que des poètes et des philosophes. Celui qui lui don-

nerait la liberté de la presse, de la tribune et du jury, ferait plus pour sa gloire et pour son bonheur, que tous ces rapsodes de ballades romantiques, ou ces rêveurs d'utopies qui s'enferment dans leurs cabinets, à la poursuite d'une âme. Eh! sublimes penseurs, ce ne sont pas les âmes qui songent, mais les âmes qui sonfrent qu'il faut soulager!

Bœrne était aussi grand par le sentiment que distingué par l'esprit. Il aimait la France comme sa seconde patrie: il l'aimait dans l'intérêt de l'Allemagne.

Il avait raison. L'Allemagne a besoin du secours de la France, non pas de la France militaire, mais de la France intellectuelle, pour secouer le jong féodal de ses aristocraties et et de ses monarchies. Depuis longtemps, et sans qu'on y prenne garde, au milieu de tous les bruits du siècle, il se fait, dans le sein de l'Allemagne, comme un travail lent mais continu de décomposition, et la loi du progrès s'y accomplira. Mais comment? Est-ce un volcan de liberté qui fera sauter en l'air les aristocraties et les trônes? Sont-ce les rois eux-mêmes qui, mieux pénétrés de leurs devoirs, plus amis de l'humanité, plus prévoyans

de l'avenir, libéraliseront à la fois leurs institutions et leurs peuples? La révolution, puisqu'il faut l'appeler par son nom, sera-t-elle subite ou progressive, violente ou pacifique? La Providence a ses voies qu'elle seule connaît, et nous aurions, avec Bærne, préféré toujours les plus donces.

Bærne est mort dans cette sainte espérance, et les Allemands régénérés le béniront un jour comme l'un des précurseurs de leur émancipation.

CORMENIN.

(Der Deutsche Bauernkrieg ic.)

# La Guerre des Paysans en Allemagne,

au temps de la Réforme.

PAR WACHSMUTH. ')

Vers la fin du moyen âge l'état des paysans fut beaucoup plus misérable en Allemagne que dans les pays méridionaux de l'Europe. Là ils n'étaient tourmentés que par leurs maîtres immédiats, mais en Allemagne le pays étant partagé entre d'innombrables petits et grands dominateurs, et le souverain et le seigneur se trouvant par là souvent réunis en une même personne, les paysans étaient doublement chargés et vexés, d'abord comme serfs,

<sup>\*)</sup> Article publié dans le Réformateur du 29 avril 1835.

et ensuite comme sujets; il leur fallait contenter à la fois et la cupidité du propriétaire et l'orgueil du souverain. Les villages étaient collés aux murs des châteaux comme des nids d'hirondelles, et perpétuellement menacés par les aires de vautours placées au-dessus de leurs têtes. L'Allemagne était en arrière d'un siècle de la civilisation de la France, comme celle-ci était en arrière de la civilisation de l'Italie. Les arts et les scienses n'y avaient pas encore pénétré, et la corruption des moeurs, qui, en dégradant l'homme, adoucit par compensation sa férocité naturelle, avait encore eu peu d'accès auprès des princes et seigneurs allemands. C'étaient des ivrognes à têtes lourdes, qui passaient leur vie à guerroyer, à chasser, à boirc et à jouer. Leurs plaisirs les endurcissaient autant que leurs occupations, ce qui les rendit sauvages, cruels et inaccessibles à la pitié.

Plusieurs changemens survenus vers la fin du quinzième siècle dans l'état politique et moral de l'Allemagne, ajoutaient encore à la misère des campagnards. L'empereur Maximilien I<sup>ex</sup> réussit enfin à ce que ces prédécesseurs avaient .vainement tenté; à abolir les guerres

particulières des petits souverains et seigneurs dont le pays fourmillait, et à les contraindre d'assujettir leurs querclles aux tribunaux nouvellement établis dans ce but. Par ces sages mesures, la famille nobiliaire de l'Allemagne fut pacifiée. Mais à l'égard des valets de la maison. des paysans, l'empereur ne s'inquiétait pas plus que ses ancêtres de les protéger contro la vexation, la rapine et les violences de leurs seigneurs territoriaux. On ne leur accorda pas le droit d'avoir recours aux tribunaux contre la force brutale. Done les seigneurs, forcés de se soumettre aux lois de l'empire, et de renoncer à l'ancien droit du plus fort, dirigeaient leur rage oisive et leur cupidité affamée, dès lors sans partage, contro leurs serfs.

Les légistes de ce temps furent ce qu'ils sont en tout temps, les prêtres de l'injustice, auxquels on doit cette vénération stupide envers des lois injustes, qui, plus que les armes, a rendu les despotes si puissans. Les docteurs du droit romain qui, après la renaissance, fut introduit des universités de l'Italie dans celles de l'Allemagne, n'ont pas peu contribué à empirer la situation déjà si malheureuse des campagnards. Ils tâchaient, avec tout le fanatisme

d'une nouvelle doctrine, d'appliquer les maximes de l'esclavage de l'antiquité à l'état de servitude des paysans, de manière que ce qui n'était qu'une suite de la féodalité, c'est-à-dire da la guerre, de la conquête, de la force brutale, fut dèslors regardé comme sanctionné par d'anciennes lois, et ennobli par des mœurs antiques. Le droit romain et son enscignement exercent encore de nos jours l'influence la plus funeste sur l'Allemagne. Les professeurs de ce droit, dans les universités, sont les adversaires les plus prononcés de toute réforme politique, et ils communiquent leurs opinions à leurs disciples, parmi lesquels se recrute la classe des avocats, des juges, des administrateurs, enfin de cette foule de gens qu'en Allemagne on appelle serviteurs de l'état, quoique en réalité ils en soient les maîtres. Dans ce malheureux pays on n'a pas encore appris à enterrer les mœurs, les lois, les institutions mortes. Tout le passé se putréfic en plein air, et fait plus de ravage après avoir cessé d'exister, qu'il n'en fit dans la vigueur de son existence.

En même temps que ces causes et plusieurs autres non mentionnées aggravaient la situation 88 t ne' 6 Gef. Capiften. VII. des paysans, certains rapports politiques, suite d'événements récens, réveillaient leur sensibilité et aiguisaient le sentiment de leur misère. Au nord de l'Allemagne, de simples paysans sans discipline et sans chefs militaires, mais soutenus par l'amour de la patrie et guidés par leur bravoure, avaient repoussé l'invasion du roi de Danemarck et défait son armée bien disciplinée et formidable. Au midi, les pâtres de la Suisse continuaient avec le plus heureux succès d'étendre et d'affermir leur liberté, et ils vainquirent les plus puissans souverains de leur temps. Tout cela devait faire sortir les paysans allemands de leur léthargie séculaire, et les remplir de tristesse et d'envie.

Mais l'espérance leur vint en même temps. Les savans et les fous qui vivaient alors aux cours des rois, avaient démontré à leurs maîtres qu'un cheval était un animal récaleitrant, que l'homme était d'une espèce plus docile et plus propre à l'obéissance passive, cette âme de la guerre et de la domination: ils leur avaient donc conseillé de mettre une portion du peuple en uniforme, pour l'opposer d'un côté au peuple en haillons, de l'autre à l'aristocratie centaure. Cette doctrine sourit aux princes, et pour

s'affranchir des services impérieux que leurs vassaux leur prêtaient dans leurs guerres, ils introduisirent de l'infanterie dans leurs armées, sous le nom de lansquenets. Cette institution des lansquenets, qu'on recrutait parmi les paysans, éveilla dans cette malheureuse classe de nouvelles idées et de nouveaux sentimens; ils commencèrent à se croire des hommes, à comprendre que la force était de leur côté, qu'ils n'étaient pas créés seulement pour être volés et assassinés, mais qu'ils avaient autant que les plus grands seigneurs tous les talens requis pour être voleurs et assassins à leur tour; enfin ils sentirent qu'ils valaient quelque chose, et cela releva leur courage, abattu par de longs siècles d'esclavage et de misère.

Survint la réforme de Luther. On sait que la révolution religieuse du scizième siècle fut occasionée, comme la révolution française, par un déficit de finances. Le pape Léon X manquait d'argent pour achever le temple de Saint-Pierre et pour subventionner la toilette et les galanteries d'une sœur aimée. Pour remplir son trésor, il vida le purgatoire et peupla le paradis. C'était un trafie fort innocent, qui ne faisait tort à personne. Le souve-

rain pontife envoya des commissionnaires dans tous les pays de la chrétienté, et surtout chez les bons et crédules Allemands; ils offraient des indulgences pour les pécheurs vivans et des lettres de grâce ou des commutations de peines pour les pécheurs morts et condamnés. Ces commis-voyageurs étaient d'habiles eharlatans, ils vantaient leurs marchandises avec une éloquence irrésistible, et toutes les bourses se déliaient. Ils tiraient des sommes énormes de l'Allemagne, surtout de la Saxe, la patrie de Luther. Ces gaillards fréquentaient les cabarets et jouaient aux dés, contre un verre de brandevin, les âmes des défunts qui furent réclamées par leurs parens. Aux fidèles pauvres, ils vendaient à crédit. Tout le monde fut content. Mais Jupiter Luther fronça les sourcils, et le monde trembla, et les peuples s'entr'égorgèrent dans des guerres prétendues religieuses, et un déluge de sang couvrit le monde pendant cent cinquante ans, et les rois ricanèrent.

La réforme n'a profité qu'aux princes et aux savans. Le peuple n'y a rien gagné en son bien-être matériel, et y a beaucoup perdu en son bien-être moral. Après tout, la puis-

sance sacerdotale n'était qu'une puissance morale. Les peuples s'appauvrirent pour enrichir l'Église, comme on se ruine pour sa maîtresse, quand on est trop faible ou trop passionné pour résister à ses bouderies et à ses caresses. Mais, après la réforme, les princes s'étant emparés des biens et des revenus de l'Église, l'impôt remplaça les dons gratuits, et le code pénal du fise le purgatoire. Luther ôta au peuple le paradis et lui laissa l'enfer, il lui ôta l'espérance et lui laissa la crainte. Il prescrivit le repentir pour être absous de ses péchés, mais le repentir ne se commande pas. Il exigea de bonnes œuvres au lieu du culte extérieur, mais le bonnes œuvres ne devinrent pas plus fréquentes depuis cette doctrine.

Les mœurs devinrent austères: au dehors, tout fut propre et sans tache; mais ce n'était que des vices rentrés qui ravageaient les parties cachées de ce corps social; les ruses et les friponneries remplaçaient les violences et les erimes; les fêtes religieuses furent diminuées, les jours ouvrables, et par là les peines du peuple furent augmentées. Le service divin, sous le catholicisme, la consolation et en même temps l'opéra et le délassement des malheureux, fut

converti en une école de morale, où les fidèles s'ennuyaient et s'endormaient; la théologie, autrefois un art divin, devint une science inaccessible à l'intelligence du peuple; la vie publique cessa tout-à-fait. Il n'y avait plus de peintres, de poètes, de fêtes pour le peuple; on ne bâtit plus d'édifices publics; l'égoïsme provincial et domestique remplaça l'esprit national; le peuple allemand, autrefois si jovial, si spirituel, si ingénu, fut changé par la réforme en un peuple triste, lourd et ennuyeux. En Allemagne, c'est une véritable vie de carême qui dure depuis trois siècles, et ce bon peuple germanique est encore loin de ses pâques.

Luther était un grand homme, mais avant tout il était homme, et partageait tous le vices et toutes les faiblesses de cette malheureuse espèce. Plébéien parvenu, il haïssait et méprisait l'état d'où il était sorti, et préférait être le protégé des princes que le protecteur de ses semblables. Ces princes le flattaient parce qu'ils le craignaient. Luther fut touché de leur crainte, et tant étourdi de leurs caresses, qu'il n'aperçut pas que les princes n'avaient embrassé sa doctrine que par ambition et par cupidité, et qu'ils se moquaient

de son enthousiasme religieux et philosophique. Luther a fait beaucoup de mal à son pays. Avant lui, on ne trouvait chez les Allemands que la servitude, Luther les dota encore de la servilité. Les peuples du Midi, restés catholiques, craignent leurs maîtres, mais ils ne les aiment ni ne les vénèrent; ils réservent leur amour et leur vénération pour Dieu et son vicaire.

C'est pourquoi, dès que les peuples catholiques commencèrent à se sentir en force contre leurs tyrans, ils s'affranchirent de leur joug, ou du moins tentèrent leur émancipation avec plus ou moins de succès. Mais chez les peuples de la réforme, où, avec le consentement et le conseil des réformateurs, les princes s'étaient emparés du pouvoir moral de l'Église et l'avaient réuni au pouvoir matériel, leurs sujets leur portaient comme impôt l'amour et la vénération qu'ils donnaient autrefois à l'Église. Ce n'est que chez les peuples du nord que l'on trouve cet amour stupide et aveugle, et cette vénération superstitieuse pour les princes, qui dégrade tant la dignité de l'homme et qui retient ces malheureux peuples dans les fers. Ils n'osent pas les briser, ils n'osent pas le vouloir; ils ne s'effaroucheraient pas du prétendu crime

social, mais ils s'effarouchent du sacrilége. Les prêtres catholiques n'ont jamais prêché l'obéissance passive, comme les ministres réformés; et le prétendu droit divin des princes, bien qu'antérieurement réclamé par eux, n'a été sanctionné par les peuples que depuis la réforme-

Luther aurait pu épargner aux peuples de l'Europe trois siècles de souffrances et un siècle de combats sanglans pour leur liberté; s'il cût voulu, s'il cût seulement laissé faire, l'Europe serait république depuis le seizième siècle; mais il ne l'a pas voulu: il préférait la renommée de philosophe, de savant et d'auteur à la gloire d'avoir sauvé le monde.

Luther était le prototype d'un philosophe allemand, avec toutes les vertus et tous les défauts de sa nationalité. D'un esprit profond, d'une vaste érudition, spirituel, perçant d'un regard d'aigle les ténèbres de son temps, persévérant, vertueux, incorruptible, sachant résister aux faveurs plus qu'aux caresses des grands, il osa défier, pauvre et obscur moine qu'il était, la puissance colossale des pontifes romains. Mais il n'était pas homme politique; il n'avait aucune connaissance du monde réel: il ne comprit ni les ruses, les passions et

l'entêtement des classes supérieures de la société, ni le bon sens, les vertus et les intérêts des classes inférieures. Il méprisait souverainement le peuple, qui, seul, bon et vertueux, tâche toujours de convertir ses opinions en sentimens, et ses sentimens en actions.

La vocation de Luther était plus une œuvre de science que de conscience. Oubliant que Dieu lui-même, avec sa toute-puissance, devait créer un monde réel pour révéler sa divinité; oubliant que toutes les idées s'enchaînent, que les intérêts moraux et matériels se confondent, et qu'on ne peut pas remuer les uns sans mouvoir les autres, Luther maudit le peuple qui voulait matérialiser les nouvelles idées. Le diable le visita un jour dans sa solitude pour le tenter ou l'effrayer; Luther lui jeta son encrier à la tête, et le diable se sauva par la fenêtre. Parce que cette manière de faire la guerre lui avait réussi contre un pauvre diable, il croyait que l'encre était le meilleur projectile contre la violence, le despotisme, l'ambition et la rapine des puissans de la terre. Cette artillerie luthérienne n'a pas été perfectionnée depuis, et les philosophes, les moralistes et docteurs en politique allemands se contentent encore aujourd'hui d'écrire contre les tyrans, qui, comme de raison, se moquent d'eux et de leurs encriers.

Les payans, dans les prisons obscures desquels l'émancipation intellectuelle effectuée par la réforme religieuse avait fait entrer le jour sans en ouvrir les portes, se sentaient plus malheureux depuis qu'ils voyaient clair. Ils firent des remontrances à leurs oppresseurs, et exposèrent leurs griefs avec une modération remarquable. Ce n'est pas qu'ils méconnussent la plénitude de leurs droits; ils savaient trèsbien que selon la liberté chrétienne, expression par laquelle on désignait alors les droits de l'homme, ils étaient les égaux des riches et des puissans. Mais, par modestie, ils ne voulaient pas importuner leurs maîtres par la demande d'une réparation complète. Le peuple allemand est fait comme cela. Bon, généreux, magnanime, oubliant facilement les offenses, il est toujours embarrassé pour réclamer auprès de ses tyrans, et quand, poussé à bout, il prend les armes pour se faire justice lui-même, il est presque honteux d'une victoire remportée sur ses maîtres, et en leur rendant volontairement la moitié des droits conquis, il se démet du

pouvoir nécessaire pour défendre l'autre moitié, qu'il désirait garder.

Les princes se moquaient des remontrances des paysans. Alors ces derniers se soulevèrent, se rassemblèrent en troupes, et commencèrent la guerre; mais inexpérimentés, indisciplinés, sans centre d'opérations, et délaissés ou trahis par les chevaliers et seigneurs qui s'étaient offerts à eux comme chefs, et qui, ne combattant que pour leurs propres intérêts, stipulaient leur paix particulière avec les princes, ils furent bientôt vaineus.

Les vainqueurs exerçaient des cruautés et des vengeances horribles contre eux. Des corps entiers, qui s'étaient rendus avec la réserve d'avoir la vie sauve, furent, après avoir déposé les armes, impitoyablement massacrés. Le prince, évêque de Wurtzbourg, fit crever les yeux à quatre-vingt-cinq de ses sujets, qui, dans une bouderie d'enfans, lui avaient fait dire qu'ils ne voulaient plus le regarder. A d'autres, traités moins sévèrement, il fit couper les doigts de la main droite. Plusieurs des chess d'insurgés furent brûlés viss. On les attachait par de longues chaînes à un arbre, autour duquel on entassait, dans un vaste cercle,

du bois qu'on allumait, de sorte que ces malheureux étaient lentement rôtis. Et ce furent des généraux, des seigneurs, des princes souverains qui apportèrent eux-mêmes sur leurs épaules le bois qui servit à cette infernale exécution! Les cruautés commises antérieurement par les paysans n'approchaient pas, de beaucoup, de la férocité de leurs princes. D'ailleurs dans cette chaîne de vengeances mutuelles entre les opprimés et les oppresseurs, ce sont toujours les derniers qui ont forgé le premier anneau.

Un siècle plus tard, les arrière-petits-fils de ces mêmes paysans révoltés reprirent l'œuvre de leurs ancêtres. Sous le prétexte de la religion, ils ravageaient le pays d'un bout à l'autre; ils pillaient, incendiaient, et égorgaient tant de monde qu'à la fin de la guerre il ne restait que quatre millions de toute la population de l'empire germanique. Mais comme alors les paysans ne combattaient pas pour leurs propres intérêts, mais par ordre, et pour le compte de leurs maîtres dont ils portaient la livrée, on ne les appelait pas des brigands, mais des soldats; et pour leurs chefs qui portaient épaulettes, panaches ou couronnes, on

ne les appelait pas chefs de voleurs, mais des héros. C'étaient les Mansfeld, les Braunschweig, les Tilly, les Wallenstein, les Gustav-Adolphe. Et cette guerre du dix-septième siècle, on ne la nomma pas avec dédain une guerre de paysans, mais on lui donna le nom respectable de guerre de Trente Ans.

L'esprit dans lequel M. Wachsmuth a composé son ouvrage, si esprit il y a, est cet esprit blême et décharné d'un érudit casanier, qui sait bien lire dans les livres, mais qui ne sait pas lire dans les âmes; qui n'aperçoit que ce qu'il voit, ne voit que ce qui passe sous ses fenêtres, mais qui ne sait jamais rien deviner. M. Wachsmuth comprend parfaitement bien les intérêts et les peines de sa caste, de la classe aisée, lettrée, fainéante et philosophe: mais son cœur ne lui trahit jamais les joies et les douleurs du peuple. Il sent tout le malheur d'un homme contraint de courber son âme, sa croyance et son intelligence sous la doctrine despotique d'un pape, de croire et de faire croire, d'appendre et d'enseigner ce qu'il sait être faux ou absurde; mais il ne sympathise pas avec un malheureux paysan, que le mépris couvre comme une lèpre, avec la douleur et

la cuisante envie d'une mère qui voit marcher ses enfans exténués, pieds nus dans la neige, au moment où les marmots du seigneur de village passent en bottines fourrés devant eux et leur jettent à la tête des cornets de bonbons vidés et des écorces d'orange.

Quand, après des siècles de souffrances, poussés enfin à ce terme de misère où l'homme n'a plus la force de souffrir, et devient fort par faiblesse, courageux par découragement, les paysans allemands prennent les armes pour demander justice et réparation de leur oppresseurs, M. Wachsmuth épuise contre eux tout le vocabulaire de la haine et du mépris. Il les appelle des coquins, des voleurs, des brigands, des fous, des assassins, des incendaires; il parle de l'aspect sauvage de la révolte, de la rage de destruction, de la furie de la rébellion; enfin, il nous fait entendre ses paroles bouillantes et écumantes qui sont si familières aux ennemis de la liberté. Surtout, M. Wachsmuth ne peut pardonner aux insurgés d'avoir vidé les caves des moines et de s'être servi des in-folios qu'ils trouvaient dans les bibliothèques des monastères pour en paver des chemins impraticables. Il compte même la perte de nombre de livres et de manuscrits, probablement précieux, parmi les suites les plus funestes de la guerre des paysans. M. Wachsmuth ne paraît avoir écrit son histoire que dans le dessein d'inspirer la haine et l'horreur du peuple aux gouvernemens, aux nobles, aux riches et aux savans de son pays.

L'auteur, en parlant des prestations féodales sans nombre auxquelles les paysans étaient assujettis, fait la remarque qu'en ceci l'essentiel n'était pas dans la grande variété de ces prestations onéreuses, tant personnelles que réelles, ni dans la nature réputée avilissante et honteuse de certaines prestations personnelles, comme l'obligation de battre les étangs durant la nuit, pour empêcher les grenouilles de troubler le sommeil du seigneur du château, comme l'octroi que les seigneurs avaient établi à la porte de toute chambre nuptiale, mais que l'inconvenance était dans la tension trop forte des cordes. . . Voilà un échantillon du langage circonspect d'un professeur de Leipzig, qui, sans danger, ne pourrait oublier qu'en Saxe une grande partie de ces abus du moyen âge existent encore aujourd'hui dans toute leur vigueur!

Cependant on ne doit pas croire que M. Wachsmuth taise les injustices et les cruautés dont les princes allemands s'étaient rendus coupables envers leurs sujets; nullement: mais quand il en fait mention, ee n'est que par vanité d'auteur. Il aurait honte de se rendre suspect d'ignorance; il craint ces reproches d'une critique rigoureuse ou malveillante, de n'avoir pas connu tous les faits et documens de l'histoire du scizième siècle, et de n'être qu'un historien élégant et superficiel, qui n'a pas puisé dans les sources. Ainsi l'auteur parle encore des excès des princes commis envers les paysans, mais il en parle comme d'un événement qui est dans l'ordre des choses; il ne les blâme pas ou ne les blâme que poliment. En un mot, il raconte les méfaits des grands avec le sang-froid et l'impartialité d'un histoiren postérieur de trois siècles aux événemens; tandis qu'il raconte les méfaits des paysans avec toute la chaleur et la partialité d'un adversaire contemporain. Aussi M. Wachsmuth est trop avisé pour ne pas comprendre que l'histoire de la guerrre des paysans est une histoire toute contemporaine, et

qu'un professeur royal saxon doit discerner ce qui est bon à dire de ce qui est bon à taire.

M. Wachsmuth, tout luthérien qu'il est, grâce à la civilisation moderne, qui a tout poli et adouci, et même sucré les injures, n'a su égaler son maître dans sa véhémence contre les paysans insurgés. C'est une horreur de lire les persécutions que Luther exerçait et les féroces imprécations qu'il vomissait contre eux. S'il s'était contenté d'apaiser leur emportement, de leur faire des remontrances, de leur prêcher la soumisson aux autorités quand même, de leur démontrer que par la révolte, ils empiraient leur situation, qu'ils étaient trop faibles, trop désunis vis-à-vis des princes à la tête de tous les égoïsmes du pays; alors, du moins, on aurait pu pardonner à sa bonne volonté, son manque de courage, de sagesse et de prévoyance. Mais non, Luther ne fit rien de cela.

Il exhortait les princes à la vengeance, il disait qu'il n'y avait plus de démons dans l'enfer, qu'ils étaient tous entrés dans les corps des paysans, qu'on devait assommer comme des chiens enragés; que ce n'était pas la longanimité, la pitié, la grâce, mais bien la

colère, l'épée et la vengeance qui convenaient aux princes; qu'ils pouvaient plus facilement gagner le paradis en versant du sang, que par des prières. Lorsque quelques seigneurs bien intentionnés demandaient l'avis de Luther, si les corvées et autres obligations et services dont leurs paysans étaient chargés, n'étaient pas contraires aux principes de l'évangile, et si par conséquent ils ne devaient pas les abolir, il leur répondait que les paysans deviendraient insolens dès qu'ils ne seraient plus courbés sous les charges; que les ânes exigeaient des coups, et que le peuple voulait être gouverné avec violence et dureté. Luther était fils de paysan et avait endossé l'uniforme des parvenus, c'est tout dire.

Les historiens allemands ont la maxime raisonnable de ne pas confondre les siècles, en appliquant des institutions et des mœurs modernes aux temps anciens; ils évitent avec grand soin d'émettre des sentimens et des opinions anachronistiques. Mais M. Wachsmuth s'oublie quelquefois dans son ouvrage et enfreint cette règle. En racontant que Luther, à l'arbitrage duquel les bourgeois de la ville d'Erfurt, d'accord avec leur magistrat, avaient

soumis un projet de constitution municipale, où les droits des citoyens étaient garantis contre l'envahissement des autorités, s'était moqué de cette constitution représentative, par laquelle l'autorité consentait à se laisser surveiller, guider et gronder comme un enfant, et à rendre compte de ses actions à ses sujets, M. Wachsmuth fait la remarque que cette opinion politique de Luther serait applicable aux circonstances analogues de nos jours. Une autre fois, en parlant de Thomas Munzer, l'un des chefs des insurgés, il dit que ce monstre avait uni les sentimens d'un Robespierre au langage d'un Marat. M. Wachsmuth sacrifie sa gloire littéraire à sa tranquillité. Les écrivains allemands, d'ailleurs si honnêtes, si sincères, si consciencieux, tâchent maintenant l'impossible: d'accorder l'amour de la vérité avec l'amour de leur repos, et la crainte de Dieu avec la crainte de la police. Ils tremblent devant le comité du salut public, qui s'est formé depuis deux ans dans le sein de la diète de Francfort, quoiqu'en vérité les membres dont il est composé, ne soient vis-à-vis de Marat, de Danton et de Robespierre, que des Croque-Mitaines à faire peur aux enfans. Mais

ces savans sédentaires et hypocondriaques sont très-accessibles à la crainte, et de nos jours ils ne se mettent jamais à la fenêtre que coiffés d'un bonnet blanc, en manifestation publique de leur haine contre le bonnet rouge des jacobins et de leur amour pour la monarchie blanche et pure.

Les érudits allemands n'aiment pas à être troublés dans leur douces et paisibles études, et à être rappelés de la Perse lointaine et du beau siècle d'Alexandre - le - Grand, pour retourner au dix-neuvième siècle et rentrer en Saxe, leur patrie. Par ce motif, ils haissent très-cordialement les révolutions populaires. Ce n'est pas que, méconnaissant les droits des peuples et les devoirs des gouvernemens, ils en condamnent le but, mais ils condamuent les moyens. Ils prétendent que la raison ne devrait jamais sortir de la logique et se fâcher, et que le droit ne devrait jamais jeter sa plume pour prendre l'épée. Ils exigent, avec une naïveté vraiment admirable, qu'on commence toute révolution par une constitution, c'est-à-dire qu'on ne commence la guerre qu'après le traité de paix. Ils oublient qu'un peuple n'a jamais fait la guerre à son gouvernement

qu'après l'avoir déclarée; qu'il ne l'a jamais déclarée qu'après des négociations infructueuses qui ont duré des siècles.

Le livre de M. Wachsmuth, considéré comme œuvre d'art d'écrire, est détestable. c'est-à-dire il ressemble à toutes les œuvres historiques des Allemands. C'est la chose la plus curieuse du monde que la manière d'écrire l'histoire en Allemagne. Si vous demandiez à un tailleur un habit bleu ou noir, et que celui-ci, au lieu d'un habit bleu ou noir, vous offrît un mouton blanc, en vous disant: voilà votre affaire; sans doute vous penseriez que cet homme est fou ou qu'il veut se moquer de vous. Eh bien! c'est précisément ce qui pourrait vous arriver auprès d'un historien allemand. Demandez-lui une belle et bonne histoire de la Grèce, de la révolution française, de la réforme, de la guerre des paysans, alors il vous conduit dans son vaste magasin littéraire, où se trouvent entassés des documens, des procès-verbaux, des chartes diplomatiques, des lois, des ordonnances, des chroniques, des traités, des manifestes, des chansons populaires, des fragmens de monumens d'architecture, des inscriptions, des monnaies, des médailles, et puis il vous dit: Prenez votre histoire, la voilà! Gardez-vous bien de vous fâcher et de lui répondre: Mais, monsieur, je n'ai que faire de ces matériaux bruts, je demande une histoire toute confectionnée.

Alors il vous dit des injures, il vous appelle un homme superficiel qui ne sait pas puiser dans les sources. Puiser dans les sources, e'est l'expression technique et banale des historiens allemands. Dans tous leurs ouvrages, la partie des notes est le mets, et le texte est le plat dans lequel on le sert. Peu d'ouvrages historiques font exception à cette règle, et alors que cela arrive, c'est un événement dont on parle dans tout le pays. Il y a quarante ans que Schiller composa son histoire de la guerre de Trente Ans. Elle était écrite avec clarté, avec élégance, avec vivacité, enfin c'était un véritable tableau historique. Toute la nation était émerveillée de ce phénomène, et les naturalistes ne savaient qu'en penser. Schiller lui-même, tout poète qu'il était, cut un peu honte d'offrir un livre lisible comme une œuvre d'érudition et de conscience, et par modestie, il le fit imprimer en un humble format portatif, et le publia sous ce titre:

Almanach des dames pour l'an 1791. A cette époque, on trouva l'histoire de la guerre de trente ans, lecture peu galante, reliée en satin rose et dorée sur tranche, dans les boudoirs de toutes les petites maîtresses du saint empire germanique.

M. Wachsmuth nous promet une série d'esquisses historiques du siècle de la réforme, et ensuite une autre série à laquelle les événemens de la révolution française fourniront des sujets. Mais nous craignons fort que si l'auteur se trouble déjà en regardant de loin le tumulte du seizième siècle, il ne perde entièrement la tête quand il se trouvera sur le champ de bataille même, des révolutions de son temps, et que ses tableaux historiques ne se ressentent de son effroi et de sa pâleur.

## II.

## De l'Allemagne,

PAR HENRI HEINE \*).

Tous les écrits de M. Heine sont précédés de magnifiques et éblouissantes préfaces. Cette fois l'auteur fait son entrée suivi des empereurs Othon et Charlemagne, de deux évêques et d'un comte, cortége respectable, mais qui a l'inconvénient de trop éveiller l'attention et la curiosité. On ne croirait pas combien une belle préface peut nuire au livre qui la suit; il fallait tout le génie de Rossini pour faire réussir un opéra tel que la Gazza Ladra, dont l'ouverture commence par un roulement de tambours.

<sup>\*)</sup> Réformateur du 30. mai 1835.

Par des raisons graves, je n'entrerai pas dans les détails de l'ouvrage de M. Heine; je me bornerai à en examiner l'esprit, c'est-àdire l'esprit de l'auteur en général. D'abord, mes connaissances de la philosophie et de la littérature allemandes, dans leur ensemble et dans leur développement historique, sont très superficielles, et quoiqu'en cela je ne diffère de M. Heine que par la franchise de mon aveu, l'honnêteté m'oblige à me déclarer incompétent à juger de telles affaires. Ensuite le cœur me manque de m'opposer trop ouvertement à la Providence qui a chargé M. Heine, comme M. Heine nous l'assure, de faire connaître l'Allemagne à la France. Ce serait une entreprise par trop hasardeuse, surtout depuis que la Providence de M. Heine s'est mise sous la sauve-garde d'un ministre influent. Je ne veux pas me brouiller avec elle.

Quand M. Heine parle de la mission que la Providence lui a donnée, c'est, bien entendu, qu'il s'agit d'une mission auprès de Paris; car, pour une mission auprès de la France, M. Heine aurait eu honte de l'accepter. Il s'explique nettement là-dessus: "Par la France, "dit-il, j'entends Paris et non pas la province;

"car ce que pense la province importe aussi "peu que ce que nos jambes pensent. "C'est la tête qui est le siége de nos "pensées." Nul doute que M. Heine n'ait noté ces mots superbes, lorsque après une soirée passée chez un bourgeois gentilhomme, il venait de rentrer chez lui et n'avait pas encore ôté ses gants glacés. Sa phrase a la senteur incomparable de cette eau de mille impertinences dont les salons du juste-milieu sont seuls parfumés. Mais, vraiment, cela passe la plaisanterie. Les grandes choses que la France a faites depuis cinquante ans, est-ce qu'elles ont été imaginées et exécutées par des Parisiens? Est-ce que Necker, Mirabeau, Sièyes, Barnave, Camille Desmoulins, Pétion, Roland, Robespierre ont été des Parisiens? Carnot, Dumouriez, Hoche, Kléber, Moreau, Desaix, Masséna, Ney, Napoléon enfin, n'ont-ils pas été des provinciaux? Non, Paris n'est pas la tête de la France, il n'en est que le chapeau, et si la province venait jamais à avoir trop chaud, elle ne balancerait pas longtemps à mettre chapeau bas.

Serait-il possible que cette phrase glacée de M. Heine soit l'expression fidèle des sen-

timens des Parisiens? Alors, malheur à eux! Un jour, il pourrait entrer dans l'esprit de tous les Français que Paris est la Bastille de la France, et ce jour serait horriblement chaud. Les Parisiens ne devraient pas toucher cette corde. S'ils sont parvenus à remplacer Versailles et l'ancienne cour et à transformer la Bourse en œil de bœuf, ils devraient en silence jouir de leur suprématie et ne pas hautement s'en vanter. Est-ce qu'ils ne frémissent pas à l'idée qu'un jour on pourrait voir planté sur le terrain de la Chaussée-d'Antin une verge portant l'écriteau: Ici l'on pleure?

M. Heine, dans ses écrits publiés en langue française, fait l'agréable auprès de la France, et la flatte d'une manière vraiment peu flatteuse. Il la traite en coquette et lui conte des douceurs, mais des douceurs à faire envie à la rue des Lombards. Il dit aux Français, c'est-à-dire aux Parisiens, que, quoiqu'ils ne soient plus des païens, ils n'en continuent pas moins d'adorer la belle déesse Venus et de sacrifier aux Grâces. Il vante leur gentillesse et leur sagesse; il leur sourit gracieusement; il les applaudit de leur insouciance à l'égard

de Dieu et du Diable, et de n'avoir plus que des souvenirs obscurs de ces deux personnages qui vivent encore dans les eroyances populaires de l'Allemagne. Je sais fort bien qu'un diplomate doit être insinuant; mais il faut qu'il le soit toujours avec dignité; mais de telles flagorneries ne sont pas dignes d'un missionnaire de la Providence; elles sont encore moins dignes de la nation à qui elles sont adressées, et qui a assez de vertu pour savoir se passer de flatteries. Pour tout homme d'honneur, il n'y a qu'une seule manière de reconnaître l'hospitalité qu'une nation étrangère lui accorde, c'est de s'en montrer digne. Du reste, il doit quelquefois avoir le courage de ne pas plaire à ses hôtes, et de mieux aimer mériter leurs suffrages que de les obtenir.

C'était vraiment chose très-facile à nous autres écrivains patriotes de rester fidèles à nos principes, lorsque nous étions encore en Allemagne. Dans notre patrie, nous n'avions aucunes séductions à combattre, ni les séductions du beau monde, qui n'y est pas encore crée, ni celles du grand monde, qui là, nous dédaigne, ne nous laisse jamais entrer dans sa sphère céleste, ne nous tient aucun compte de notre envie de lui

plaire, et qui, ne s'inquiétant pas le moins du monde de nos opinions, ne cherche pas à nous gagner par des cajoleries ou par des moyens plus substantiels. En Allemagne, ils n'ont pas besoin de ces médicamens constitutionnels: ils ont la censure pour prévenir et les cachots pour réprimer nos indiscrétions. Paris a son Marché des Innocens; Vienne, Berlin, Munich savent s'en passer; là-bas, on n'achète pas l'innocence; on la saisit, la pauvre bête, et on la met en fourrière.

Mais, en France, notre situation change, et devient à la fois plus douce et plus dangereuse. Dans ce pays, les hommes de lettres comptent pour quelque chose, et il ne leur faut pas de beaucoup tout l'esprit de M. Heine pour obtenir les attentions d'une société, même en présence d'un diplomate allemand. Dans ce pays, les pouvoirs matériels n'ont aucune force sans l'alliance des pouvoirs moraux, et le vice lui-même doit rechercher la protection de la vertu. C'est ici que nous pouvons montrer la constance de nos opinions et notre courage à les défendre; c'est ici que nous pouvons prouver que ce ne fut pas dans des intérêts personnels que nous avions combattu

pour la liberté. Jetés, innocens et sans expérience dans le tourbillon de Paris, de cette ville aimable et impie, le paradis des diables et l'enfer des anges, où l'on est parvenu à rendre inodore toute corruption, jusqu'à la pourriture même, c'est ici que nous devons aspirer à la gloire que notre patrie mette la perte de notre appui au nombre de ses malheurs.

Exilés en pays étranger, notre langue maternelle qui nous y a accompagnés est regardée elle-même en exilée, en réfugiée, et mise comme nos personnes sous la surveillance de toutes les polices du continent. A nous défense d'agir, à elle défense de parler, même de loin, contre les despotes de l'Allemagne. Or, abandonnés à la discrétion de la langue française, cette langue façonnée et corrompue depuis deux siècles par les rois, les diplomates et les aristocrates de toute l'Europe; à cette dangereuse langue qui est polyglotte pour le mensonge et bègue pour la vérité, nous devons veiller à ce que la facilité de tromper ne nous donne jamais l'envie de tromper.

Au service de la vérité, il ne suffit pas de montrer de l'esprit, il faut encore montrer du cœur. Ce n'est pas assez que de jeter quelques phrases malicieuses à la tête de la diète de Francfort, et de présenter de temps en temps un bouquet avec un beau compliment à la liberté de l'Allemagne; ce ne sont que de ces petites réjouissances dont la vanité rhétorique d'un écrivain se régale, mais qui ne réjouissent pas nos malheureux compatriotes gémissant sous les toits de plomb de l'inquisition tudesque, et ne peuvent servir à leur cause. Encore dans l'exil, nous pouvons combattre pour notre patrie, en combattant le principe du mal, qui est le même par tout le monde, bien que plus ou moins développé selon les obstacles que les mœurs et les institutions publiques lui opposent. Ce mauvais principe, c'est l'aristocratie, c'est la coalition des égoïsmes. Nous ne devons pas nous accommoder avec ces aristocraties, nous ne devons pas caresser en France ce que nous avons repoussé en Allemagne. Ma foi, il ne valait pas la peine de nous avoir fait bannir de notre patrie par la hardiesse de nos opinions et la rudesse de notre libéralisme, pour ensuite nous apprivoiser en pays étranger, faire là le complaisant envers le beau monde, et échanger notre peau d'ours contre une peau de renard. Cela no valait pas les frais de voyage, cela ne valait pas la peine qu'il nous coûte de cultiver nos pensées et sentimens indigènes dans la serre chaude d'une langue étrangère; cela ne valait pas notre embarras de voir sourire de nos naïfs germanismes les dames de comptoir des cabinets de lecture, et les charmantes habituées du passage des Panoramas.

La critique la plus agile, la plus rusée, la plus chatte ne réussira pourtant jamais à attrapper M. Heine, qui est encore plus souris que la critique n'est chatte. Il s'est ménagé des trous dans tous les coins du monde moral, intellectuel, religieux et social, et tous ces trous ont des communications souterraines entre eux. Vous voyez sortir M. Heine d'une de ses petites opinions, vous le pourchassez, il v rentre: vous l'assiégez; attrappé vousmême, voilà qu'il s'échappe d'une opinion tout opposée. Résignez-vous, vous perdez vos peines et vos ruses. Vous lisez telle page de M. Heine, où vous trouvez une assertion fausse, absurde, ridicule; ne vous pressez pas à la résuter, tournez la seuille, M. Heine a tourné et il se réfute lui-même. Si vous ne savez

pas apprécier de tels esprits chatoyans, tant pis pour vous, vous n'êtes pas à la hauteur de la cuisine rhétorique; il n'y a rien de plus délicieux que ces macédoines d'opinions.

Je l'ai déjà dit, je n'ose pas lutter contre le grand savoir philosophique de M. Heine, rendu encore plus formidable par le soutien de la Providence. Par cette raison, je n'examinerai pas si l'exposition des différens systèmes de la philosophie allemande que M. Heine a fait à l'usage du foyer de l'Opéraest vraie ou fausse; mais je ne peux me défendre de critiquer la manière leste et agréable avec laquelle M. Heine traite les sujets les plus graves. Cet aimable écrivain parle de l'amour à propos de Kant, de chemises de femme à propos du christianisme, et de luimême à propos de tout. Quant à moi, elles ne me plaisent guère, ces guirlandes de roses et de violettes dont M. Heine a la coquetterie d'orner les plats solides et nourrissans de la science allemande. Cette purée de littérature, cette crème de philosophie, ces beafteeks à la vanille ne sont pas de mon goût.

Les Français ne doivent pas savoir bon gré à cet homme de lettres des efforts qu'il Borne's Gel. Edriften. VII.

fait en leur faveur pour aplanir les difficultés qui précèdent l'intelligence de la littérature allemande. En écartant les embarras du chemin, il écarte le but, car ce n'est que dans la peine elle-même que se trouve la récompense de la peine. On n'entre pas dans cette vie allemande à peu de frais. Les Allemands eux-mêmes, les Allemands nés, n'accomplissent qu'avec beaucoup de fatigues la destination de leur nationalité, et n'arrivent qu'après de grandes souffrances à cette profondeur de l'âme qui donne aux sentimens la paix et la sécurité du tombeau, et à cette béatitude de l'esprit qui les console de leur malheureux état social. La vie allemande ressemble à une contrée des Hautes-Alpes; elle est grandiose, majestueuse, la couronne de la terre qui étincelle de ses éternels glaciers! A l'Allemagne, la lumière la plus pure, aux autres pays, la chaleur du soleil. Ces hauteurs stériles ont fécondé le monde à leurs pieds. C'est là que se trouvent les sources, et des grands fleuves de l'histoire, et des grandes nations et des grandes pensées. Aux Allemands le génie, aux Français le talent: aux uns la force productive, aux autres la force industrielle de l'esprit. C'est du sol germanique que sont sorties toutes ces grandes idées qui ont été mises en œuvre et utilisées par des nations, ou plus habiles, ou plus entreprenantes, ou plus heureuses. L'Allemagne est la source de toutes les révolutions de l'Europe; elle est la mère de ces découvertes qui ont changé la face du monde. La poudre, l'imprimerie, la réforme religieuse, sont sorties de son sein, filles ingrates et maudites, qui ont épousé des princes, et ont bafoué leur mère plébéienne.

Pour gagner ce point de vue élevé de la vie allemande, vous ne devez pas vous faire porter en litière douce et bien fermée, car alors ce ne serait que votre chambre à coucher mise en mouvement, et vous ne sortirez jamais de votre région de vie. On ne doit pas craindre les fatigues, on ne doit pas se lasser, on doit s'endureir contre le froid, le chaud et le vertige. Il faut savoir monter, grimper, sauter, se frayer un chemin à travers les neiges. Mais soyez sûrs que la récompense ne manquera pas à vos peines, car là-haut se trouve la vie intellectuelle des Allemands.

Les Français se plaignent souvent et se

moquent quelquesois de ce brouillard qui enveloppe les intelligences germaniques. Mais ces nuages qui interceptent la vue aux Français ne sont qu'aux pieds des Allemands, qui s'en élèvent de toute leur grandeur, et respirent sous un ciel bleu et dans un air pur et rayonnant. Mais le jour avance, encore quelques heures historiques, et ces brouillards qui séparent deux nations se dissipent. Alors nous nous reconnaîtrons; les Français montent, les Allemands descendent, pour se donner les mains tachées d'encre, et alors ils mettront leurs plumes aux mains rouges de leurs rois, pour s'en servir à écrire, sur les bords du Missouri, le dernier chapitre de leur règne.

La religion sert d'escarpolette à M. Heine, et le christianisme de cheval-balançoire. Il le caresse, il le gronde, il le fouette, il le pousse de ses talons; il est vrai qu'il n'avance jamais; mais est-ce que M. Heine veut jamais avancer? Il ne veut que se balancer et se donner du mouvement. N'offensez pas M. Heine en le croyant capable d'une tendance sérieuse, d'une croyance, d'une conviction; M. Heine sait aussi bien que qui que se soit, que ne rien craindre, ne rien espérer, ne rien aimer, ne rien vénérer

et n'avoir aucun principe, sont les traits constitutifs d'un grand caractère.

Mais par malheur pour l'imperturbabilité de l'âme de M. Heine, voilà que le directeur de ce théâtre des folies dramatiques, que nous appelons le monde, l'a destiné à tous les premiers rôles, sans même lui donner un double. Le répertoire de M. Heine est immense; une centaine de comédiens ordinaires du roi n'y suffirait pas. Il joue l'Anti-Christ, tandis que Voltaire, ce grand auteur, n'a joué que saint Jean-Baptiste, le précurseur de l'Anti-Christ. "Voltaire, dit M. Heine, n'a fait que blesser le corps du christianisme." Mais à lui-même, pauvre homme, est tombé en partage la besogne pénible d'anéantir l'essence intérieure du christianisme. "L'idée fondamentale du christianisme, dit encore M. Heine, est l'anéantissement de la vie sensuelle." Mais pour lui, il a recu de la Providence la mission de revendiquer les droits de la chair. Rendons grâce à la Providence qu'elle ait créé, et tout exprès en faveur de M. Heine, une nouvelle chaire de droits, pour l'enseignement des droits de la chair!

Mais ce ne sont pas seulement les droits

de la chair que M. Heine revendique, il plaide encore pour la réhabilitation de toute la matière. Voilà un morceau de son plaidoyer superbe:

"Kant a enlevé le ciel d'assaut et passé toute la garnison au fil de l'épée. Vous voyez étendus sans vie les gardes du corps de Dieu; lui-même nage dans son sang; il n'est plus désormais de miséricorde divine, de bonté paternelle, de récompenses futures pour les privations actuelles; l'immortalité de l'âme est à l'agonie, on n'entend que râle et gémissemens."

"L'humanité soupire après des mets plus solides que le sang et la chair du Christ. L'humanité sourit de pitié sur les rêves de sa jeunesse..., et elle devient virilement pratique. L'humanité sacrifie aujourd'hui au système d'utilité terrestre..., et puis, il faudra offrir encore à la matière de grands sacrifices expiastoires pour qu'elle pardonne les vieilles offenses. Il ne serait pas même mal qu'on instituât des fêtes sensualistes, et qu'on indemnisât la matière pour ses souffrances passées, car le christianisme, incapable de l'anéantir, l'a flétrie en toute occasion. Il a rabaissé les plus

nobles jouissances, les sens furent réduits à l'hypocrisie, il y eut partout mensonge et péché. Il faut revêtir nos femmes de chemises neuves, et passer toutes nos pensées à la fumée des parfums, comme après les ravages d'une peste."

Ainsi soit-il, et que les lingères et les parfumeurs s'en réjouissent! Voilà donc M. Heine nommé par la Providence procurcur de la matière, tuteur de la matière mineure. Mais qu'il prenne garde à sa pupille! La nuit porte conseil aux filles, et passé les trentecinq ans, il vaut micux être spiritualiste que gardien de la matière.

A un homme de conscience qui ne se serait égaré qu'en cherchant la vérité, je dirais: Non, le christianisme n'a pas rendu malheureux les hommes, il les a trouvés tels lors de son apparition, et il les a consolés et aidés dans leur misère. Le christianisme a été le médecin du monde romain, tombé malade par ses passions effrénées et ses débauches brutales. Maîtres et esclaves furent alors également coupables, les uns nageaient dans le sang, les autres croupissaient dans la fange de la servilité; le christianisme purifiait les

uns et relevait les autres. Il prescrivait à tous un régime salutaire de l'âme et du corps, et ce régime sévère a sauvé la vie au monde et l'a guéri. Le christianisme n'a pas aboli les droits de la chair, il n'a jamais demandé le sacrifice des jouissances sensuelles, il les a seulement assujetties à la tutelle de l'âme pour les rendre plus pures et plus durables. Aucune religion n'eut jamais tant d'indulgence pour les faiblesses humaines que n'en avait la religion chrétienne.

Le catholicisme, loin d'avoir énervé les peuples, leur a rendu la force et l'énergie qu'ils avaient perdues sous la domination romaine, et que les peuples modernes, qui se sont séparés du catholicisme, ont perdues pour la seconde fois. Le seul peuple du nord qui, depuis trois siècles, n'a cessé un seul jour de se remuer pour la liberté, c'est le peuple polonais, qui est resté catholique. Le catholicisme n'est pas un culte "sombre et décoloré," comme dit M. Heine; c'est la religion la plus sereine et la plus joyeuse qui ait jamais existé. Non, les sens n'ont pas été réduits à l'hypocrisie par le christianisme, cette religion ne demande

qu'un voile pour les réjouissances des sens, elle n'exige que la pudeur.

La pudeur est la seule divinité que même les hommes les plus corrompus n'osent jamais dénier, et c'est de son culte que M. Heine se moque comme d'une superstition et qu'il appelle l'hypocrisie des sens. Je sais bien que ce n'est pas sa pensée intime et sérieuse, mais voilà où un homme honnête et délicat, comme M. Heine, qui se vante de n'avoir jamais fumé, ni jamais mangé de la choucroute, et qui met dans ces qualités ses plus beaux titres à l'estime de la France: voilà où il peut être conduit par une malheureuse phraséomanie. M. Heine a mille fois célébré l'amour; il l'a chanté en vers, il l'a crié en prose; il doit savoir mieux que personne que le mystère est le dieu de l'amour, et que la pudeur est sa religion.

Est-ce donc chose si difficile que d'être chrétien? Au moins ce n'est pas aussi coûteux que M. Heine le pense. Quiconque aime est chrétien. Et tout homme, même par amourpropre, doit aimer et adorer quelque chose qui n'est pas lui-même. C'est un égoïsme bien entendu que de déposer une partie de sa fortune dans le tout qui ne peut pas être volé,

et de confier son âme à l'éternité qui est toujours solvable. Tel homme adore l'honneur, tel autre la gloire, tel autre la vertu, ou la bravoure, ou la fidélité, ou la liberté, ou la vérité, ou l'amour ou l'amitié. Eh bien! le christianisme est le Panthéon de toutes ces divinités. Entrez au temple, agenouillez-vous devant l'honneur ou devant la liberté, vous adorez le même Dieu, vous êtes chrétien.

On n'est jamais heureux sans croyance, on vit de sa journée et l'on s'inquiète du lendemain. Le croyant est nourri pas les soins maternels de la Providence; l'incroyant est un mendiant qui vit des aumônes de la Fortune. La foi est la racine de la science; séparé d'elle, le savoir n'est qu'un morceau de bois, qui ne porte ni fleurs ni fruits. Sans foi, on n'a pas de cœur; et les grandes pensées, les pensées vivifiantes viennent du cœur. On peut bien, sans cœur, avoir des talens, mais ce ne sont que des fruits confits qui n'apaisent pas la soif. On peut bien avoir de l'esprit sans eœur, mais ce n'est que de l'esprit plaqué, qui ne résiste pas aux injures du temps, et qui rougit au moindre frottement de la critique.

Le protestantisme, dit M. Heine, fut pour

moi plus qu'une religion, ce fut une mission; et depuis quatorze ans, c'est pour ses intérêts que je combats contre les machinations des jésuites allemands. Quatorze ans, c'est deux fois la guerre de Sept-Ans, qui a immortalisé un grand roi. M. Heine doit être fatigué de sa gloire, qu'il fasse sa paix de Huberstbourg avec les jésuites. Voilà donc une nouvelle mission sur les épaules de M. Heine; vraiment c'est une rude corvée que d'être le favori de la Providence, et un autre n'y saurait tenir. M. Heine est depuis sa naissance à la tête de tous les mouvemens de l'Allemagne; il est le tambour-major du libéralisme, le parrain des nouvelles écoles littéraires auxquelles il donne son nom, le protecteur du protestantisme, la terreur des républicains, des aristocrates et des jésuites. Il a tout prévu, tout prédit, tout dirigé; telle chose il a dite, telle autre il a faite, lui, le premier entre tous les Allemands. M. Heine demanderait volontiers un brevet d'invention du monde, si malheureusement la Sainte-Ecriture n'était pas là, avec des preuves incontestables, que le monde a été créé avant la naissance de M. Heine.

Mais qu'est-ce qui donne cette suffisance à M. Heine? Il nous l'explique lui-même. "Oser! dit-il, est le secret de la victoire en littérature comme en amour." En amour c'est malheureusement vrai, et des femmes innocentes et inexpérimentées sont souvent les dupes d'une noble assurance. Il est bien vrai qu'elles n'en sont dupes qu'une seule fois, mais cela ne corrige pas les oseurs, qui, se reposant sur la discrétion féminine des offensées, changent de maîtresses et osent toujours de nouveau; mais comment, en littérature, la hardiesse peut-elle suppléer à la vigueur? cela se conçoit difficilement.

M. Heine met de l'amour en tout, en science, en littérature, en politique, en philosophie, en théologie, en amitié. Il n'y aurait rien à redire, si cela se faisait avec modération, mais M. Heine ne garde pas de mesure. Nous lui rappelons ce sage précepte, qu'un cuisinier célèbre a donné à ses élèves: "Surtout, mes amis, ne portez jamais le poivre jusqu'au fanatisme."

De même qu'en politique, M. Heine est en désertion continuelle entre les opinions opposées, courant çà et là sur le champ de bataille

qui les sépare, s'approchant tantôt de l'une, tantôt de l'autre; de même en matière de religion, il est en continuelle désertion entre le déisme et l'athéisme. C'est que M. Heine n'est qu'un fournisseur de phrases, qui en offre à tout le monde avec l'impartialité la plus mercantile. Il ne s'inquiète jamais du droit, de la justice d'une cause; il ne se soucie que de son commerce de paroles, et à peine l'espérance de gagner l'a-t-elle attiré vers un parti, que la crainte de perdre le repousse aussitôt vers l'autre parti. Tantôt il déprécie, tantôt il exalte le christianisme; c'est suivant que l'un ou l'autre lui offre une occasion favorable de placer avantageusement ses phrases brodées; car le ciel et la terre ne servent à M. Heine que de canevas pour y figurer ses jolis petits ouvrages à l'aiguille, qui plaisent beaucoup regardés pardevant, mais qui perdent leur beauté et leur valeur dès qu'on les retourne.

M. Heine rirait de bon cœur si je m'avisais de lui reprocher son incrédulité; mais il prêtera la plus sérieuse attention à mes pieuses exhortations, quand je lui ferai observer que l'impiété est une mode surannée, qu'il n'y a plus de mérite à combattre la superstition religieuse, depuis qu'on n'est plus décrété de prise de corps pour de telles hardiesses, et qu'on ne brûle plus les livres impies; que les d'Holbach et les Lamettrie du dix-neuvième siècle ne sont que les don Quichotte de l'athéisme; que les Parisiens, comme il faut, ne se servent plus de l'ancienne devise de Voltaire: Ecrasez l'infâme, mais qu'ils ont adopté la nouvelle devise: Ecrasez la canaille; qu'enfin, toutes ces diatribes contre le christianisme sont furieusement rococo.

M. Heine prétend que "le dix-huitième siècle a si complètement écrasé le catholicisme en France, qu'il l'a presque laissé sans signe de vie." C'est une erreur que cet écrivain partage avec bien d'autres. Quant à nous, nous pensons, au contraire, que le dix-huitième siècle, loin d'avoir écrasé le catholicisme, l'a préservé de sa ruine. Voltaire et ses disciples ont échenillé la religion. D'ailleurs, peu importe à quoi ces philosophes ont visé; il faut voir ce qu'ils ont atteint par leurs efforts. Quand la Providence (M. Heine me pardonnera ce plagiat) a quelque dessein, elle se sert toujours des hommes qui sont les adversaires

de ses desseins; c'est le plus court chemin pour arriver au but. Ce sont les rois qui fondent les républiques; ce sont les incrédules qui rétablissent la religion. De même que la révolution française n'avait point de tendance à bouleverser la société politique et à faire cesser le règne de la loi, comme ses adversaires le prétendent, mais qu'elle n'avait d'autre but que de donner une meilleure constitution à l'Etat; de même, le mouvement en apparence anti-religieux du dix-huitième siècle n'a tenté que de changer la constitution de l'Eglise, de monarchique qu'elle est en une constitution populaire. Dès qu'il n'y aura plus de pape, ni d'évêques mangeurs de budgets, ni d'armées permanentes de moines, ni de gendarmerie noire; dès que le peuple élira lui-même ses administrateurs spirituels, et que l'Eglise sera gouvernée pour et par le peuple, le catholicisme recouvrera sa splendeur et sa force primitive.

Les tendances politiques et religieuses du siècle marchent de front, et ce n'est qu'ensemble et en même temps qu'elles atteindront leur but. Les peuples, pour être libres, doivent être religieux; les peuples les plus libres, les Suisses, les Anglais, les Américains du Nord, sont les peuples les plus religieux. Leur religiosité n'a pas suivi, mais elle a précédé leur liberté; il faut craindre Dieu pour ne pas craindre les hommes.

A entendre M. Heine se lamenter pitoyablement des jésuites de l'Allemagne, on croirait qu'ils dominent le pays; mais il n'en est rien. Il est bien vrai qu'en Allemagne comme partout où il y a une guerre entre le despotisme et la liberté, les jésuites affluent à chaque combat, comme les corbeaux, qui ont le ventdes corps morts, volent au-dessus des champs de bataille: mais ces corbeaux qui mangent les cadavres des deux armées avec impartialité ne décident pas de la victoire. Les jésuites monarchiques ne nous feront plus aucun mal, ils sont trop fins pour ne pas s'apercevoir de la prochaine fin des rois: c'est des jésuites populaires qu'il faut nous garder maintenant. J'accorderai volontiers à la frayeur de M. Heine que les jésuites ont beaucoup d'influence à Munich; mais ce n'est que parce que le roide Bavière est jésuite lui-même, et que ses serviteurs et ses flatteurs, comme cela se fait toujours, portent la livrée de leur maître.

On ne doit pas en trop vouloir à ce bon roi de s'être fait jésuite; il ne s'est jeté dans les bras des moines et des saints que depuis que les dieux de l'Olympe l'ont trahi et raillé de la manière la plus cruelle. D'abord, Apollon inspira au bon roi de Bavière des vers tellement détestables, qu'on ne peut les débiter publiquement sans faire aboyer tous les chiens à deux lieues à la ronde; puis Vénus, puis Mereure; bref, c'étaient des tours à faire enrager l'homme le plus doux. Aussi le bon roi de Bavière en a perdu la tête, sans compter les autres pertes; et depuis ee temps, il ne sait plus ee qu'il fait, ni ee qu'il veut, ni ee qu'il peut Dans ee malheureux état de son âme et de son corps, il a fait emprisonner les plus honnêtes gens de son royaume et les tient depuis deux ou trois ans dans des caehots affreux, sans accusation publique et sans jugement. Ce bon roi a institué jusqu'à cinquante monastères dans son petit royaume, et il les augmente encore tous les jours. Le gouvernement bavarois est un des chefs-d'œuvre de la politique de M. de Metternich. Cet habile homme d'état a persuadé au roi de Bavière de faire élever sur son propre territoire, et à

ses propres frais, une muraille chinoise flanquée de couvens, et gardée par des capucins, pour défendre les frontières de l'Autriche contre l'invasion des lumières du côté du midi de l'Allemagne.

C'est ce même roi de Bavière que M. Heine a appelé "l'un des plus excellens et des plus spirituels princes qui aient jamais orné un trône," et puis, pour se reposer de ses efforts pindariques, il se laisse tomber de tout son poids sur les jésuites inférieurs et leur fait des contusions considérables. Mais est-ce que tout cela nous regarde? C'est une affaire toute personnelle entre M. Heine et les jésuites, avec laquelle le salut du peuple allemand n'a rien à démêler; qu'ils vident leur différend comme ils peuvent. M. Heine se plaint de ce que les jésuites l'ont persécuté à Munich, et l'ont poursuivi jusqu'à Paris; que là ils sifflent autour de lui comme des serpens, et que l'un de ces serpens jésuites l'a mordu au talon, lorsqu'ils se promenait au boulevard Montmartre. M. Heine ne dit pas précisément cela; il n'en parle qu'en général, il dit qu'on pourrait se promener joyeusement au boulevard Montmartre, et inopinément sentir au talon la morsure

d'un jésuite. Mais comme les appréhensions de M. Heine sont toujours historiques, c'est indubitablement lui-même qui a été mordu par un jésuite.

Que M. Heine prenne courage, et quoique je ne haïsse plus les jésuites, depuis que leur ambition a tant dépéri qu'ils se contentent de persécuter un innocent homme de lettres, je me réjouirais pourtant si M. Heine sortait victorieux encore de ce dernier combat. Il n'y a pas encore deux ans qu'il s'est lamenté des cruelles persécutions qu'il eut à essuyer de la part des aristocrates et des républicains coalisés contre lui. Dans son dernier ouvrage, M. Heine ne parle plus ni des aristocrates, ni des républicains, preuve certaine qu'il les a anéantis. Eh bien! il écrasera aussi les jésuites, et peut-être le jour n'est pas loin où M. Heine pourra se promener en toute paix et sécurité au boulevard Montmartre, sans avoir à craindre la morsure d'un petit Loyola bavarois.

Nous ne sommes jamais plus contens de M. Heine que quand il se trouve dans l'erreur, mais malheureusement ce cas est très-rare. M. Heine est rarement dans l'erreur, parce qu'il cherche rarement la vérité. Il est aussi insouciant de s'en écarter que de s'en approcher, de la trouver que de la manquer. M. Heine ne cherche que l'expression la plus belle possible; la chose à exprimer lui est indifférente. Mais qu'il l'avoue franchement, qu'il le déclare une fois pour toutes, c'est qu'en écrivant il n'a jamais d'autre but que de publier un dictionnaire de beaux et bons mots, en livraisons de deux volumes, et alors nous n'aurons plus rien à lui reprocher. Nous trouverons tout simple que M. Heine mette le oui dans la lettre O et le non dans la lettre N, et que Dieu soit placé plus bas que le diable; enfin, nous accorderions volontiers à M. Heine, que la belle plume fait le bel oiseau.

Encore quelques passages extraits de l'ouvrage de M. Heine, pour rendre palpable pour tout le monde de quelle manière cet écrivain se joue, non pas des mots qui lui sont sacrés, mais des choses. Il est souvent si impatient et pressé de se contredire lui-même, et d'annuller sa pensée primitive, qu'il ne se donne pas le temps de l'achever, et se coupant la parole à lui-même, amène de suite l'opinion opposéc.

"Les Benthamistes, dit M. Heine, les prédicans de l'utilité, sont des esprits puissans

qui ont saisi le véritable levier avec lequel se peut remuer John Bull. John Bull est né matérialiste; son spiritualisme est en grande partie une hypocrisie de tradition, ou même seulement une résignation stupide; sa chair se résigne, parce que l'esprit ne lui vient pas en aide. ¿Que l'esprit de M. Heine vienne à l'aide de la chair de John Bull; qu'il se hâte, pour lui former le cœur et l'esprit, d'ouvrir son cours des droits de la chair; mais qu'il n'impute pas à John Bull des défauts contradictoires; l'alibi est là pour le disculper de l'un ou de l'autre crime. Si John Bull est matérialiste, il ne peut être en même temps spiritualiste, et s'il est spiritualiste par hypoerisie, il ne l'est pas par stupidité. Si M. Heine veut faire du galimathias, que du moins il le mette en ordre alphabétique, comme nous venons de dire plus haut.

Et voyez le méchant aristocratisme de M. Heine; voyez un peu comme il méprise l'honnête John Bull. Lui, premier amant, adorateur, tuteur, protecteur et professeur de la matière, s'en dégoûte dès qu'il aperçoit que le peuple se mêle aussi de matérialisme. Quel affreux bouleversement de l'ordre public! Jac-

ques Bonhomme veut être électeur et matérialiste! On n'y saurait tenir, c'est par trop fort! Vraiment, de nos jours, on doit s'attendre à tout; nous verrons encore les temps où la canaille allait décrotter ses souliers sur les tapis rouges des couloirs du théâtre italien; et le lendemain d'une représentation demander tout bonnement sa part des fonds secrets de la Providence! O temps! ô mœurs!

En un autre endroit, M. Heine dit: "De même qu'à Vittemberg on protestait en prose latine, à Rome on protestait en pierre, en coulcurs et en octaves rimées. Les énergiques images de maître Michael Angelo, les riantes figures de Giulio Romano, et l'ivresse voluptueuse, la joie de vivre qui règne dans les vers de messire Ludovico Ariosto, n'est-ce pas là une opposition protestante au vieux, sombre et décoloré catholicisme ?" Voilà un raisonnement à faire pâlir les sophistes les plus endurcis et les plus intrépides. Par de pareilles raisons, on peut appeler le blanc noir, en faisant envisager sa blancheur comme une protestation contre sa noirceur; on peut appeler un honnête homme un fripon, en désignant son honnêteté comme une protestation contre

sa malhonnêteté! Et voulez-vous savoir le secret de ces contradictions? M. Heine avait quelques mots sonores au bout de sa plume, et ne pouvait se résigner à les réserver pour une meilleure occasion.

Si M. Heine, à son rare talent de la parole, osait encore ajouter le talent de faire respecter son indépendance, d'avoir des opinions, des sentimens, des pensées à lui; d'avoir une conviction quelconque, mais une conviction ferme et inébranlable, qui résistât aux caprices impérieux des vents, comme aux folâtreries plus dangereuses des zéphirs; si M. Heine voulait ne s'inquiéter que du suffrage des gens honnêtes et éclairés et de l'assentiment de sa propre conscience et ne pas rêder jour et nuit autour de tous les marchands de réputation, il serait alors un écrivain parfait.

### III.

## Scènes de mœurs et de caractères

au XVIII<sup>e</sup> et au XIX<sup>e</sup> siècles; PAR Mme AUGUSTIN THIERRY. \*)

Avec peu de fils et quelques couleurs simples, l'auteur de ce volume a su faire des tissus de grand prix et admirablement gracieux. Il est beaucoup à regretter que les contes de madame Thierry ne puissent servir de modèles qu'aux ouvrages dans ce genre qui n'ont pas encore paru. Ils se distinguent par une noble simplicité de récit, par la pureté, on dirait la chasteté du style, et par des caractères correctement dessinés et qui ne se démentent jamais. Les paroles et les actions

<sup>\*)</sup> Réformateur.

des personnages ont une clarté et une transparence qui laissent apercevoir les moindres mouvemens de leur cœur. L'auteur n'a jamais recours à ces ornemens oiseux et à ces couleurs éblouissantes qui servent si souvent à eacher ce qui est laid et difforme dans un ouvrage d'art. Ce sont des passions prononcées, simples, sans cette complication qui déroute l'observateur le plus exercé, et qui ont leurs symptômes clairs et non équivoques. Rien de ces vapeurs de l'âme, rien de ces douleurs hyprocrites qui lassent la patience de l'homme le plus indulgent et le plus compatissant. Rien de ce pouls nerveux et capricieux à l'état duquel le médecin du cœur le plus habile ne sait juger la maladie.

Il y a cependent quelque chose dans le premier conte qui me fait trembler pour l'auteur: ce sont trois sœurs, jeunes, belles et bien élevées qui ont l'habitude de s'agenouiller et de faire leur prière du soir, avant de se coucher. C'est une hardie innovation par le temps qui court. Mais j'espère que les lecteurs effarouchés se réconcilieront avec M<sup>me</sup> Thierry, quand ils apprendront à la fin que les trois sœurs succombent à leurs passions malgré leur piétés

On aime à trouver encore dans les ouvrages d'art et d'esprit des femmes, les sentimens paisibles, les joies calmes et les douleurs tempérées qui conviennent à leur sexe. Aux hommes appartiennent les passions orageuses et la peinture de ces passions. A eux cet élément dangereux où le cœur fait naufrage en cherchant le bonheur. De cette mer salée et amère, la nature n'a accordé aux femmes que des gouttes, ce sont les larmes; qu'elles s'en contentent. Les mouvemens violens, tant de l'âme que du corps, déparent les femmes. L'équitation, les tragédies, la peinture d'histoire, les poèmes épiques, la colère, la gloire, les satires, la politique appartiennent aux hommes. Les femmes n'y réussiront jamais: et quand elles y réussissent, c'est tant pis pour elles; nous les recommandons pour épouses à tout le monde, excepté à nos amis.

O femmes! ne faites, n'écrivez et ne lisez pas des romans convulsifs, épileptiques, déchirans, suffocans, ensanglantés. Fuyez le genre terrible; ne vous tourmentez pas à deviner les énigmes de la vie, bornez-vous à en donner à vos époux et à vos amans, sphinx que vous êtes. Ne cherchez pas les dangers;

nous avons assez à trembler et à combattre pour nous-mêmes, n'augmentez pas nos soucis et agréez qu'on vous mette en sûreté.

Dans l'intérêt des dames légitimistes, qui depuis cinq ans boudent Paris et habitent la campagne, je finirai par deux moralités que j'ai tirées de l'ouvrage de madame Thierry. Premièrement: on ne doit jamais élever ses filles loin du commerce des hommes aux qualités matrimoniales; secondement: quand une telle éducation champêtre est une nécessité en France, où les éruptions populaires et les tremblemens de rois sont si fréquens, on ne doit jamais amener à ses trois filles, dans leur solitude, un seul cousin; mais toujours trois cousins à la fois. Mères légitimistes, lisez le conte des trois sœurs, et tremblez d'être fidèles et de n'avoir qu'un seul cousin à votre disposition.

#### IV.

## Introduction.\*)

La diversité des langues est une funeste suite de la malédiction de la tour de Babel; ce que personne ne peut plus ignorer aujourd'hui, depuis qu'on porte la sainte écriture, imprimée sur papier satiné, à domicile, périodiquement et en feuilles, tout comme le Charivari et le Corsaire. Dieu qui n'aime pas les centralisations, les systèmes et doctrines exclusifs, les règnes monarchiques dans les actions vitales de l'humanité, a confondu la langue des hommes, pour empêcher leur union et leur uniformité, et pour les conduire

<sup>\*)</sup> Ce morceau forme l'introduction à la *Balance*, revue allemande et française publiée par L. Bærne. Paris, 1836.

à se disperser sur toute la surface de la terre, à la parcourir dans toutes les directions et à y chercher leur fortune par des voies différentes. Mais, dès que les desseins de la Providence seront accomplis, quand l'œuvre de Dieu sera achevée, alors les instrumens de travaux seront brisés, et il n'y aura plus qu'une seule langue dans le monde, au plus grand déplaisir des interprètes assermentés et de la noblesse allemande, qui sera honteuse de parler la langue des bourgeois et de savoir l'orthographe plébéienne.

La division des travaux, ce grand principe de l'économie politique, a été appliquée à l'homme dès sa création. Les travaux de l'humanité ont été distribués entre les différens peuples et les différens pays. Mais il serait trop fastidieux de développer ici au long cette thèse; nous n'en voulons pas faire le siége régulier, nous la prendrons d'assaut.

Dans les ateliers de l'hunanité, il y a deux peuples auxquels la Providence semble avoir donné la tâche de surveiller et de diriger les travaux de tous les autres peuples, de leur assigner leurs journées et de leur payer leur salaire; ce sont le peuple français et le peuple allemand. Au premier fut confiée la direction des travaux pratiques, des arts et des manœuvres, à l'autre la direction des travaux théoriques, des sciences et des spéculations.

La théorie est craintive et temporisante, la pratique est irréfléchie et précipitée; de là le désaccord entre elles, de là l'incompatibilité d'humeurs et d'esprits entre la nation allemande et la nation française, qui malgré qu'elles se touchent par les frontières, sont séparées par un espace moral immense.

C'est la tâche des Français de détruire, de démolir le vieil édifice social délabré, de déblayer et de niveler le terrain; c'est la tâche des Allemands de fonder, d'élever le nouvel édifice social. Dans les guerres de la liberté, la France sera toujours à la tête des autres pays; mais au congrès futur de paix, où tous les peuples de l'Europe se rassembleront, ce sera l'Allemagne qui aura la présidence.

L'histoire de la France et de l'Allemagne n'est depuis des siècles qu'un continuel effort de se rapprocher, de se comprendre, de s'unir, de se fondre l'une dans l'autre. L'indifférence leur a toujours été impossible, il fallait s'entrehaïr ou s'entre-aimer, s'allier ou se faire la guerre. Ni le sort de la France ni celui de l'Allemagne ne pourront jamais être fixés et assurés isolément.

Il importe de rendre clair cet instinct obscur des deux nations, il importe de trouver un principe à des faits et à des opinions en apparence contradictoires.

L'Allemagne et la France se trouvent partout entremêlées, sans jamais se confondre. Celui-là serait un habile diplomate qui réussirait à négocier la paix entre les deux nations, en les conduisant à ne former qu'un nouveau composé homogène, sans sacrifier leurs qualités constituantes.

Les hommes âgés des deux pays devraient avoir soin de lier, par une amitié et une estime réciproques, la nouvelle génération de la France à la nouvelle génération de l'Allemagne. Qu'il sera beau le jour où les Français et les Allemands s'agenouilleront ensemble sur les champs de bataille où jadis leurs pères s'étaient entre-égorgés, et pricront en s'embrassant sur leurs tombeaux communs.

L'amitié inaltérable et la paix éternelle entre toutes les nations, sont-ce donc des rêves? Non, la haine et la guerre sont des rêves dont on s'éveillera un jour. Que de malheurs l'amour de la patrie n'a-t-il pas déjà causés à l'humanité! Combien cette vertu mensongère n'a-t-elle pas surpassé en sauvage férocité tous les vices avoués! Est-ce que l'égoïsme d'un pays est moins un vice que celui d'un homme? Est-ce que la justice cesse d'être une vertu, dès qu'on l'exerce envers un peuple étranger? Quel honneur que celui-là qui nous défend de nous déclarer contre notre patrie, quand la justice est contre elle!

J'aime l'Allemagne plus que la France, parce qu'elle est malheureuse et que la France ne l'est pas; du reste je suis autant Francais qu'Allemand. Quant à moi, Dieu merci, je n'ai jamais été dupe du patriotisme, je ne me suis jamais laissé prendre à ce leurre de l'ambition, ou des rois, ou des patriciens, ou des peuples.

La vie sociale et intellectuelle des Allemands est affectée de maux et troublée par des chagrins, que les Français n'ont jamais sentis ni compris, ou qu'ils ne sentent plus et qu'ils ont oubliés. Cette circonstance pourrait quelquefois entraver nos efforts, et rendre notre situation très-pénible. Les nations ne sont pas

moins égoïstes que les individus; elles font ordinairement bon marché des maux des autres nations, et elles s'ennuient facilement de leurs doléances. Elles sont toujours prêtes à attribuer leur propre bien-être à leur courage, à leur persévérance, à leur adresse; et la mauvaise fortune des autres peuples, à leur faiblesse, leur inconstance ou leur balourdise. Peut-être qu'en France on ne trouverait plus de bon ton de fronder la noblesse, ou de se moquer d'elle; on trouverait peut-être fastidieuses les plaintes des Allemands, sur leur justice criminelle secrète, leur stupide censure, et les offenses insolentes auxquelles leur liberté individuelle est à tout moment exposée. Si cela m'arrivait, si malheureusement je ne réussissais pas à gagner la sympathic des Français pour ma patrie, alors je m'adresserais à leur égoïsme et à leur intérêt, en leur prouvant que leur liberté et leur prospérité ne sont que précaires, tant que celles de l'Allemagne ne serout pas établies, et que ce n'est pas sur la place de la Bastille, mais bien au bord de l'Elbe, que la colonne de la liberté française trouvera un solide fondement.

L'Allemagne forme la chaîne de montagnes

qui sépare la civilisation de la barbarie, les Français des Cosaques. La France n'aime pas la république, on le dit; mais assurément elle aime encore moins les Cosaques, et elle a trop de sentimens d'honneur pour ne pas préférer l'éloquence sanguinaire d'un Danton à la rhétorique insolente d'un hetmann couronné. Eh bien! ce n'est que l'Allemagne qui peut sauver la France du triste choix entre le despotisme populaire et le despotisme monarchique; mais malheureusement cet état de choses a été méconnu par les Français de toutes les opinions et de tous les partis, depuis près de cinquante ans.

L'Allemagne a combattu la révolution française dès son origine et entravé la liberté de la France, d'abord par des menaces, ensuite par la guerre ouverte. L'Allemagne a porté la tête d'un roi bienveillant sur l'échafaud; c'est elle qui a contraint les Français à des crimes et qui a été ou le prétexte ou l'excuse de la terreur. Napoléon a succombé et a entraîné la France dans sa chute, parce qu'il jugeait mal l'Allemagne, parce qu'il prenait la fièvre de domination et l'attachement mercenaire de ses princes pour de l'enthou-

siasme envers sa personne, et qu'il ne voyait plus tard, dans l'enthousiasme du peuple allemand pour l'indépendance de son pays, qu'une fièvre d'insubordination. Il ignorait que les princes de l'Allemagne ne règnent pas par eux-mêmes, qu'ils ne sont que le jouet de l'aristocratic, et, aveuglé par cette erreur, il se laissa bercer dans une funeste sécurité par l'alliance de l'Autriche, comptant s'être attaché le souverain, en s'attachant le père de son épouse.

La Restauration a toujours été sous la tutelle de l'Allemagne, et l'histoire racontera un jour à nos neveux combien les menaces, les promesses et les intrigues des cabinets allemands ont eu de part à l'allure contrerévolutionnaire de Charles X. Jamais assurément ce malheureux roi n'eût osé les ordonnances de juillet, s'il n'eût compté sur l'assentiment et l'assistance des princes allemands.

L'Allemagne monarchique est l'avant-garde de la Russic contre la France, et l'Allemagne populaire est l'avant-garde de la France contre la Russie. Les princes allemands n'ont réellement aucune sympathie personnelle pour le ezar moscovite; car ils n'ont pas l'humeur

tyrannique, ils sont trop éclairés et trop humains pour cela. Il n'y a rien à leur reprocher que ce despotisme paternel qui ne va plus ni à leur vieillesse, ni à l'âge viril de leurs peuples. Mais cette omnipotence domestique, cette vieille habitude de jouir d'une domination non contrariée, et de rencontrer toujours une obéissance aveugle, c'est le côté faible des princes allemands par lequel l'aristoeratie nobiliaire les prend et les dirige. C'est elle, c'est cette aristocratie insolente et ignorante, qui voudrait venger sur le peuple allemand les affronts et les pertes que ses camarades et amis ont essuyés dans la révolution française; c'est elle qui entraînera toujours les princes allemands à l'alliance avec la Russie, aussi longtemps que le peuple allemand sera trop faible et trop peu encouragé pour contrebalancer son influence sur les gouvernemens.

La France et l'Allemagne unies peuvent tout faire et tout empêcher. Une guerre entre la Russie et l'Angleterre ne pourrait sérieusement troubler la paix de l'Europe, tant que la France et l'Allemagne resteraient neutres, et ni l'Angleterre ni la Russie ne seraient dangereuses pour la France, si l'Allemagne ne leur prêtait son appui. De l'union de la France et de l'Allemagne, ne dépend donc pas seulement leur propre fortune, mais encore le sort de toute l'Europe.

Mais tous les efforts de la France et de son gouvernement, tous les égards et toutes les prévenances possibles envers l'Allemagne seraient inutiles: la France ne gagnera jamais l'amitié sincère de l'Allemagne officielle, de l'Allemagne gouvernée par l'aristocratie nobiliaire, qui adore dans l'autocrate de la Russie le prophète de Dieu, et qui, sept fois par jour, tourne la vue vers la Mekka du Nord. Le prix impudent que cette Allemagne officielle met à son alliance, non pas seulement à l'égard de la France, mais encore à l'égard de tout autre pays, savoir: le sacrifice de la liberté et de l'honneur du peuple, au nom duquel on traite avec lui, effaroucherait tout gouvernement, quel qu'il fût, et lasserait la complaisance la plus infatigable.

C'est l'Allemagne nationale dont la France devrait rechercher l'alliance, celle-là seule lui est avantageuse, et, pour l'obtenir, elle n'a pas à sacrifier son honneur, elle n'a qu'à abandonner quelques préjugés.

La nationalité allemande, où réside-t-elle? où la trouver? Par quelle expression fait-elle connaître sa pensée et sa volonté? Où est son unité d'action? Quels sont ses organes et ses représentans? Qui est-ce qui traite en son nom? En vérité, tout Allemand doit être un peu embarrassé à répondre à ces questions. Si les réponses n'étaient pas satisfaisantes, elles pourraient bien prêter au ridicule, et pour être satisfaisantes elles exigent de si longues discussions et de si grands développemens, qu'à force d'être complètes elles cessent d'être précises. Cependant nous espérons acquitter les dettes que nous contractons; qu'on nous accorde seulement des facilités pour payer, le crédit nous est indispensable.

La France, qui s'amuse depuis près de cinquante ans à faire aller le monde comme une toupie, a bien le droit de demander à tout peuple qui lui offre son alliance: qu'avez-vous fait? A quoi pouvez-vous nous servir? Quels secours nous portez-vous, quelle garantie nous donnez-vous? Pour dire la vérité, l'Allemagne n'a rien fait depuis trois siècles, et elle a patiemment enduré tout ce que d'autres ont voulu lui faire. Mais, par cette raison même,

les travaux, les passions et les jouissances n'ont pas encore usé les cœurs vierges et les chastes intelligences de l'Allemagne; elle est la réserve de la liberté qui décidera de la victoire. Son jour viendra, et, pour l'éveiller, il ne faut que bien peu, un moment de bonne humeur, un sourire du hasard, une rosée du ciel, une débâcle, un fou de plus ou un fou de moins, un rien; la clochette d'un mulet suffit pour faire tomber l'avalanche. Alors, la France qui ne s'étonne plus de rien, cette France qui, en trois jours, a improvisé l'œuvre laborieuse d'un siècle et qui a cessé de s'étonner d'elle-même, elle s'étonnera du peuple allemand, et cet étonnement ne sera pas seulement de la surprise, ce sera de l'admiration.

La France devrait enfin apprendre à connaître l'Allemagne, cette source de son avenir; elle devrait enfin se persuader qu'elle ne se suffit pas et qu'elle n'est pas seule maîtresse de son sort. Combattre pour la liberté, ce n'est pas être libre, ce n'est que montrer qu'on est digne de l'être. Un peuple qui est obligé de surveiller jour et nuit sa liberté, n'en jouit pas, comme un homme qui est obligé de surveiller sa santé, n'est pas en bonne santé. La France a usé en moins de cinquante ans la vie de cinq siècles; elle est grande et admirable, mais sa gloire est restée stérile.

La France a toujours mal jugé l'Allemagne; et qui pis est elle ne l'a pas jugée du tout, elle ne s'en est pas inquiétée. L'Allemagne, au contraire, a toujours en les yeux tournés vers la France, sans pour cela l'avoir mieux comprise. D'abord ce fut l'admiration, ensuite la haine, et en dernier lieu un certain dédain bien ridicule, qui aveuglait son jugement. Les Allemands, qui n'avancent pas, ne sont jamais dans le eas de reculer, et voilà qu'ils reprochent aux Français de rétrograder si souvent!

Quand les Français jugent mal les Allemands, c'est par la stabilité de leur savoir, par l'ignorance des faits nouveaux; quand les Allemands jugent mal les Français, c'est par la stabilité de leurs sentimens, dont ils n'aiment pas à se débarrasser pour faire place à de nouvelles impressions.

Pour un honnête homme, c'est un tourment\* que d'être obligé, par la vérité, de mal parler de sa patrie; les compatriotes, les étrangers eux-mêmes, n'y voient qu'une coupable trahison. Mais est-ce que la franchise et l'impartialité

cessent d'être des vertus, quand on les exerce envers les objets de son amour? Les Allemands, depuis qu'ils ont combattu avec succès la France, ont gagné une vanité nationale, dont ils étaient exempts antérieurement. La susceptibilité nationale des Français a du moins été précédée par la gloire; sans doute la gloire ne manquera pas un jour aux Allemands, mais jusqu'à ce jour ils n'ont pas encore assez fait pour être sûrs que leur fierté ne sera pas prise pour de la vanterie. En vainquant la France, l'Allemagne n'a fait que remplacer un joug de bois étranger par un joug de bois indigène, et changer le brillant despotisme de Napoléon contre la petite monnaie de ses chétifs tyranneaux. Puis n'y a-t-il pas quelque chose de puéril et même d'insensé dans toute vanité nationale? Un individu peut s'excuser d'être susceptible sur ce qu'on pense et dit de lui, car l'individu ne vaut que ce qu'il est estimé; mais le prix d'une nation étant toujours égal à sa valeur réelle, la vanité de sa part est gratuite, et n'est que de la pusillanimité. Du reste, il serait très-facile de démontrer, que souvent ce que les différens peuples ont fait de grand, ils ne l'ont fait que par leurs défauts, et ce que d'autres peuples ont souffert, ils ne l'ont souffert que pour leurs vertus; il y a donc dans tout éloge d'un peuple, quelque chose pour modérer sa satisfaction, et dans tout blâme, quelque chose pour adoucir la honte.

La franchise n'est pas seulement un droit, elle est encore un devoir; mais quand même elle ne serait qu'un droit, aucune délicatesse ne nous empêcherait d'en largement user. Les hommes qui craignent de dire leurs pensées secrètes sont ordinairement ceux qui, infatués de leur importance et de la supériorité de leur esprit, se croient les seuls dépositaires de certaines vérités. Mais des hommes, qui sont plus modestes ou mieux avisés, comprennent qu'ils n'ont pas exclusivement la science du vrai, que bien d'autres en sont inspirés; ils ont donc le courage de la franchise, sachant que leurs opinions sont partagées par beaucoup de personnes et qu'ils ne manqueront pas d'assistance dans la lutte contre les opinions opposées.

En comparant l'Allemagne et la France, ce n'est aucunement notre dessein de constater les qualités supérieures ou inférieures de l'une ou de l'autre, car cela ne servirait à rien. On a l'habitude de sermonner les hommes et les peuples, comme s'il leur était possible de changer de caractère, mais en vérité cela n'est pas. Ni les individus, ni les nations ne peuvent réunir toutes les vertus; il y en a qui sont incompatibles, et il y a certaines bonnes qualités qui sont nécessairement accompagnées de certains défauts. L'enseignement vraiment utile à donner aux peuples ce serait de leur montrer comment, dans les cas extraordinaires, ou pour agir ou pour résister, il leur faudrait de bonnes ou de mauvaises qualités qui leur manquent, ils devraient les aller chercher chez d'autres peuples et s'en servir pour leur salut.

La France et l'Allemagne, pour être fortes et indépendantes, doivent se renforcer l'une par l'autre et dépendre l'une de l'autre. Les services qu'elles doivent se rendre mutuellement sont faciles à formuler. En général, le caractère prédomine chez les Français et l'esprit chez les Allemands; il appartient donc à ceux-ci de décider ce qu'on doit faire, et à ceux-là de statuer sur la manière dont on doit agir.

L'expression la plus fidèle et la plus complète de l'état social, moral et intellectuel de toute nation civilisée, est dans sa littérature, qui est le sang de son âme et plus expressive que son histoire même, car celle-ci ne nous fait connaître que ce qu'une nation a été, elle ne raconte que le passé et l'accompli, tandis que la littérature, à la fois racine et fruit, nous enseigne ce qu'une nation a été et encore ce qu'elle peut devenir. La littérature est le résumé le plus complet de toutes les différences par lesquelles les peuples se distinguent entre eux. Elle est la mer, qui en même temps sépare et unit les pays. L'histoire politique d'un peuple est la biographie de son égoïsme, mais sa littérature est l'histoire de sa vie humanitaire. Elle ne s'arrête ni devant les bornes légales, ni devant les frontières géologiques, elle saute par-dessus les lois, les traités, les douanes, les antipathies et les préjugés.

Rapprocher l'Allemagne de la France, tel est notre but; et la comparaison de la littérature française avec la littérature allemande est notre point de départ. Le choix de ce point de vue est volontaire par rapport à la France; mais, par rapport à l'Allemagne, il

est forcé. Les Français sont un peuple actif; sa littérature est le fruit de sa vie d'action, et ce fruit renferme la graine qui perpétue l'activité nationale. Pour caractériser la France, on est donc libre de monter de la racine aux fruits, ou de descendre des effets aux causes. Mais les Allemands sont un peuple passif; sa littérature est un arbre qui portera un jour des actions, mais ses fruits ne sont pas encore mûrs. Pour faire connaître l'Allemagne, il n'y a donc d'autre moyen que de s'élever de la cause aux effets, c'est-à-dire de caractériser sa littérature. Mais cette incrtie des Allemands est en elle-même un fait matériel, important, qui a la plus grande influence, non pas sculement sur la stituation de l'Allemagne, mais encore sur celle de la France et de toute l'Europe.

En Allemagne, la littérature a toujours servi de soupirail à la politique; les architectes de Francfort ont maintenant le dessein de boucher encore cette unique ouverture, afin de rendre au pays toute respiration impossible. Nous verrons alors jusqu'où va l'impassibilité des Allemands, et s'ils aiment mieux mourir dans l'angoisse de la suffocation ou d'un coup de feu expéditif.

Les Allemands ne forment une nation que par leur littérature qui, depuis trois cents ans, est la seul expression de leur vie sociale, et toute leur action de vie est dans la critique. Tout homme est né juge. Juger c'est se placer hors de soi-même, c'est penser avec les pensées, vivre avec la vie des autres. Juger et être jugé, c'est la destination de l'homme. Mais que voulez-vous que les Allemands jugent, sinon les livres et leurs auteurs, les artistes et leurs œuvres, les comédies et le jeu des acteurs? La discussion des affaires publiques leur est interdite. Ils paient des impôts, ils sacrifient le sang de leurs fils sur l'autel de la patrie, comme chantent les poètes, mais cela ne les regarde pas, c'est de la politique. On les emprisonne, eux, leurs pères, leurs fils, leurs frères, pour de prétendus crimes d'état; on tourmente leur âme et leur corps par des injures et des privations, jusqu'à ce qu'ils en perdent l'esprit ou la vie; on refuse cruellement aux prisonniers malades la consolation de voir leurs parens avant d'expirer; ils rendent l'âme dans le désespoir, et on les fait enterrer avant le lever du soleil par des sbires et des geôliers. On les interroge et on les

juge en secret, on ne les juge pas du tout, on les condamne à une instruction à vie; mais tout cela ne les regarde pas, c'est de la politique. On vole leurs pensées, on assassine leurs sentimens, on engraisse avec la sueur de leurs mains des espions affamés, qu'on envoie en France et en Suisse, à la trace de leurs compatriotes exilés; mais cela ne les regarde pas du tout, c'est de la politique. Combien de fois les hommes de lettres allemands n'ontils pas déchiré un innocent livre et son auteur plus innocent encore, seulement pour se soulager du dégoût que leur inspiraient leurs stupides maîtres, seulement pour exhaler leur colère! Otez la critique aux Allemands, et vous leur ôtez la vie.

Les Allemands sont les grands maîtres de la critique; ils servent à tout ce qui s'imprime par tout le monde, ou d'avocats, ou de juges; leurs ouvrages originaux mêmes ne sont souvent que des plaidoyers ou des actes judiciaires. Comme ils ont inventé l'imprimerie, ils croient avoir le droit de surveiller l'usage qu'on en fait. Ils sont des jurisconsultes qui connaissent à fond les lois et coutumes qui régissent les sciences et les arts dans tous les pays,

et les changemens que ces lois et coutumes ont essuyés dans le cours des siècles. Ils portent dans leur critique beaucoup de sévérité, mais en même temps une grande loyauté. Quand leur arrive de mal juger, c'est plutôt par entêtement que par ignorance ou partialité. Mais cependant il fant convenir que la sévérité que les Allemands mettent dans leur jugement littéraire est quelquefois farouche, que les œuvres de la critique sont trop souvent des hantes-œuvres et leurs auteurs des bourreaux. Si des Français lisaient par hasard un de ces articles véhémens et impitoyables, ils seraient effravés; ils prendraient l'auteur pour un homme altéré de sang, pour un exécrable tyran, un véritable Raoul Barbe-Bleue. Mais il n'en est rien, c'est l'homme le plus doux, le plus modeste, le plus poli, le plus timide même. Faîtes sa connaissance, entrez dans sa famille, informez-vous auprès de son épouse sur les humeurs de son mari, et elle vous racontera en souriant certaines particularités qui vous feront sourire vous-même, et vous ne sortirez pas de chez lui sans avoir serré la main au brave homme.

Il faut que les Français n'ignorent pas

cela, pour apprécier à leur juste valeur les jugemens que les hommes de lettres allemands portent de temps en temps sur leur propre littérature comme sur la littérature et les affaires publiques de la France. Si le blâme n'est pas toujours libre d'expressions inconvenantes, s'il y a une certaine rigidité choquante, ce n'est jamais la suite d'un manque d'égards ou le signe de sentimens haineux, ce n'est que la froide impassibilité d'un magistrat qui parle du haut de sa chaire curule.

En France, un homme d'esprit a l'esprit de tous les hommes d'esprit, et un fou a la folie de tous les fous. Quand on lit quelque ouvrage français, quel qu'il soit, on croit l'avoir déjà lu. C'est qu'en France l'esprit est constitué, il forme un corps social qui a ses lois, son administration, sa justice; les folies sont des délits, et les écarts de l'imagination des contraventions aux lois du bon goût. En Allemagne, c'est tout différent. La règne, dans la littérature comme dans la vie parlée, une démocratie absolue, et les ennemis de cette forme de gouvernement auront autant de raison que jamais de l'appeler anarchie. Chacun y est spirituel ou fou d'après sa

manière particulière. Les Allemands s'impatientent facilement des royautés littéraires, ils se moquent des courtisans du bon goût, et ne cèdent jamais le pas à l'aristocratie intellectuelle. Ce n'est pas que les grands écrivains, les philosophes, les poètes et les artistes du premier ordre, ne jouissent pas de toute l'estime qui est due à leur mérite, et qu'ils soient sans influence dans la société intellectuelle, aucunement; mais le respect qu'on leur porte n'est que volontaire et individuel, et l'on ne se soumet jamais à leur suprématie que conditionnellement et temporairement. On ne leur reconnaît aucun droit, aucun pouvoir légitime. Quand Goëthe a écrit de mauvais livres, on les a critiqués sans hésitation et sans le moindre scrupule. Les ouvrages des grands écrivains ne jouissent pas d'une faveur héréditaire et obligatoire; chaque ouvrage est examiné et apprécié séparément, et le nom célèbre d'un auteur ne décide jamais du sort de ses productions.

En France, où l'état intellectuel a toujours eu une constitution aristocratique, on aura peine à se faire une juste idée d'une société intellectuelle, telle qu'elle existe en Allemagne. Figurez-vous une démocratie, mais comme il n'en a jamais existé une, ni dans les siècles de l'antiquité, ni dans les siècles modernes, une démocratie, où non-seulement la souveraineté, mais encore le pouvoir législatif et judiciaire réside dans le peuple, et non pas seulement dans le peuple collectif, mais dans les individus, sans distinction de fortune, d'éducation, d'âge et de sexe; enfin où il n'y a pas de lois, où chacun fait, dit et écrit ce qu'il veut et comme il l'entend: voilà l'état de la littérature en Allemagne. Pour la bien apprécier, il ne suffit pas de connaître les auteurs célèbres et les ouvrages distingués, il faut encore se familiariser avec la littérature commune, il faut fréquenter les marchés littéraires et se mêler dans la foule des auteurs du dernier ordre. C'est seulement là où l'on trouve le caractère national de la littérature allemande et cette originalité, cette fierté et cette indépendance qui la distinguent de toutes les autres littératures du monde.

L'Allemagne ne manque pas de grands écrivains justement célèbres, mais elle n'en a pas en aussi grand nombre que plusieurs autres pays. Le mérite et la gloire de

Schiller et de Goëthe n'égalent pas ceux de Shakespeare, de Calderon, de Dante, de Voltaire et de Rousseau. Il est même impossible qu'il s'élève jamais en Allemagne des écrivains de cette considération universelle et séculaire. Voltaire et les autres écrivains nommés, étaient comme les foyers où se concentraient toutes les lumières de leur siècle; ils n'étaient pas seulement riches de leur propre esprit, mais encore de l'esprit de leur pays; ils étaient des rois qui représentaient la communauté intellectuelle. Mais en Allemagne où, il y a trois cents ans, la réforme religiouse a émancipé toutes les intelligences, nivelé le terrain de la science et morcelé les biens intellectuels, les sommités littéraires ne peuvent plus s'élever à une hauteur considérable, et les grandes fortunes de l'esprit ne peuvent pas facilement s'accumuler, et ne se soutiennent pas longtemps. On ne tient compte aux grands écrivains que du mérite qui leur est propre, on ne leur accorde pas une gloire représentative des autres gloires, et lors même qu'ils ont ouvert de nouvelles routes aux sciences et aux arts, on oublie

leur mérite, dès que ces nouvelles routes ont été rendues praticables pour tout le monde.

L'esprit n'a pas de résidence en Allemagne, il n'y a pas de capitale intellectuelle comme la France en a une pour son malheur. Tous les établissemens scientifiques, les académies, les universités, les librairies, les journaux, les tribunaux littéraires sont répandus par tout le pays. La plupart des hommes de lettres et des savans du premier ordre habitent de petites villes. Pour l'ordinaire ils ne se connaissent pas entre eux, ce qui sans doute n'empêche pas toute jalousie de métier, mais ce qui du moins en écarte les influences personnelles, et ces égards réciproques des auteurs qui, par politesse ou bienveillance envers une seule personne, trompent tout le monde et offensent la vérité.

Ces mille foyers intellectuels, ce manque de centralisation donnent, à la littérature allemande, un mouvement plein de vie, et la préservent de cette monotonie et de cette uniformité qui sont l'inévitable suite de tout règne monarchique. La mauvaise littérature même n'est ni sans intérêt ni sans importance, comme rien n'est indifférent de ce qui résulte

de la liberté et de ce qui l'entretient. En Allemagne, les mauvais écrivains surveillent les bons et les empêchent d'abuser de leur influence et d'usurper un pouvoir despotique. D'ailleurs, tous les hommes sensés savent apprécier les mauvais livres, car ils n'ignorent pas combien on y peut trouver d'amusement et combien les écarts de l'esprit sont instructifs.

On s'ennuie aux mauvais ouvrages français, il arrive même qu'on s'ennuie aux bons: qui est-ce qui n'a pas d'esprit en France? mais la raison des hommes d'esprit est toujours si normale, si droite si bien faite, qu'on lui souhaiterait quelquefois une déviation de la taille qui, pourvu qu'elle soit légère et qu'elle ne tombe pas dans le domaine de l'orthopédie, n'est pas sans charmes, ni pour les corps ni pour les âmes. En France, les mauvais livres naissent et meurent dans l'obscrurité, et sont ensevelis dans une fosse commune. Il y a à Paris des faubourgs littéraires, où toute une population d'auteurs - ouvriers végète misérablement. En Allemagne, tout petit écrivain a sa petite ville dont il est le Voltaire, et ni la considération ni la nourriture ne lui manquent. Il marche la tête haute, et il a une heureuse confiance en lui-même, car il se sent l'égal de Goëthe et de Schiller, non pas de fait, mais de droit; il est juré et juge les plus grands auteurs.

Les fous originaux qu'on ne rencontre en France que dans les petites maisons, on les rencontre en Allemagne dans les petites villes. La folie y est souvent femme de chambre de la philosophie, et elle connaît tous les défauts cachés et tous les secrets de toilette de sa noble maîtresse. Quand on est fatigué de la haute dame, on se délasse en causant avec sa jolie suivante. Que cela est confortant et rafraîchissant! Combien de fois depuis que j'habite Paris, le dégoût pour le bon goût ne m'a-t-il pas ôté tout appétit de la lecture et de la conversation! Combien de fois alors n'ai-je pas langui après une fraîche et savoureuse sottise allemande! Je me rappelle, qu'à une de ces soirées les plus amusantes du monde, où l'on se meurt de plaisir, de soif, de chaleur et de politique, je me jetai pâle et défait dans un fauteuil, et essayai de me remettre en suçant le sucre d'orge que j'avais apporté et en repassant dans mon souvenir la lecture récente d'un ouvrage d'un certain professeur à l'université de Halle, où le savant déplore les suites désastreuses d'une population toujours croissante, et propose comme remède à ce malheur public, certains moyens à la fois simples et ingénieux. J'éclatai de rire, au beau milieu d'une contredanse, et j'eus la force d'âme de refuser, à la plus jolie femme de la société, le secret de ma grande statisfaction.

Dans l'article que nous allons finir, nous n'avons voulu qu'esquisser quelques principes qui, dans une série de considérations sur les principaux ouvrages de la littérature allemande et française, se développeront d'eux-mêmes. Mais tout ne dépend pas de nous; il est quelquefois plus difficile de faire sentir certains besoins que de les contenter. Il vaut mieux semer les vérités qu'on croit utiles, que de les implanter avec leurs racines; il vaut mieux faire naître des idées que de les offrir en leur croissance. Il faut commencer par éprouver si le terroir est propre ou non à telle culture. Un journal n'est pas un monologue, c'est une conversation, un enseignement mutuel; c'est à l'auteur à faire le premier pas, mais c'est aux lecteurs à aller à sa rencontre; quand il ne les voit pas s'approcher de lui, il doit s'arrêter.

La sympathie se rend, on ne la prend pas. En publiant la Balance, nous n'avons d'abord voulu qu'annoncer sa publication, ses premières livraisons serviront de prospectus. Nous espérons être encouragés à continuer de la part des Français comme de la part de nos compatriotes; mais si, contre notre attente, cet encouragement nous allait manquer, ce ne sera pas notre amour-propre qui se serait trompé dans son calcul, mais notre amour de la patrie, confondu avec notre amour de la France, et nous penserions alors que l'opinion vraie ou fausse, que la gloire et la prospérité des deux pays sont intimement liées ensemble, n'est qu'une conviction à nous, qui n'est partagée ni par les Français ni par les Allemands.

### V.

# Béranger et Uhland.\*)

On a dit, et souvent répété, que la littérature est l'expression de l'esprit public; mais c'est une question à débattre. Selon nous, la littérature est l'expression du temps passé, ou du temps futur, c'est-à-dire de l'opinion publique d'autrefois, ou de celle de l'avenir, mais elle n'exprime jamais l'esprit public contemporain. Et voici par quelle raison. L'esprit public, formé par les opinions et les sentimens de la majorité d'une nation, est en guerre continuelle avec l'esprit privé, formé par les opinions et les sentimens de la minorité. Du côté de l'un est la force, du côté de l'autre est le pouvoir. La minorité sentant sa fai-

<sup>\*)</sup> La Balance, janvier, 1836.

blesse, y supplée par l'association, l'organisation et la discipline; elle a sa langue convenue, ses mots d'ordre, ses signes de reconnaissance, ses points de ralliement; elle est armée. Tout cela manque et manquera toujours à la majorité. Celle-là ne pourrait jamais s'associer et se discipliner, parce qu'elle manque d'un lien solide et durable. La minorité a un intérêt matériel assez fort pour étouffer en elle le cri de la conscience qui appelle tout homme à l'amour de l'humanité: l'intérêt de dominer la majorité, c'est-à-dire de vivre et de jouir à ses dépens. Mais la majorité ne peut pas avoir cet intérêt, car les dépouilles de la minorité partagées entre des millions d'hommes donneraient une part trop minime à chacun d'eux Par conséquent, la majorité, jusqu'aux temps éloignés où elle deviendra unanimité, où toutes les exigences de l'humanité seront accomplies, aura toujours à lutter contre la minorité.

Or, les écrivains du parti de la majorité n'ont ni le loisir ni le calme d'esprit nécessaires pour cultiver avec succès la littérature et les arts; car, défenseurs et interprètes de l'opinion publique, ils doivent faire la guerre contre l'ennemi commun et comme chefs et comme combattans. Par cette raison, les écrivains et les artistes du premier ordre se sont trouvés dans tous les temps parmi les membres de la minorité, parmi les partisans du pouvoir, qui, jouissant des loisirs de la paix, n'étaient pas troublés dans l'exercice de leurs talens, par des mouvemens, des affaires et des passions étrangères à leurs études.

Mais bien que la littérature n'appartienne jamais à l'opinion publique vivante, il y a cependant toujours eu pour le bonheur et la consolation du genre humain, des écrivains isolés qui étaient les miroirs de leurs contemporains; et réfléchissaient fidèlement leurs besoins, leurs joies et leurs douleurs. Quand ces écrivains unissent un noble caractère à un beau talent, alors ils sont des demi-dieux, les héros et les sauveurs de leur pays; ils sont les grands-prêtres d'un temple, où tout un peuple se presse pour offrir au ciel ses craintes et ses espérances, et où les opprimés respirent avec ravissement l'air de la liberté et mêlent de joyeuses chansons au cliquetis de leurs chaînes.

Parmi ces heureux mortels, Béranger est

placé au plus haut sommet de la fortune, et on ne sait pas si l'on doit plus envier son sort, ou celui de la France qui compte un tel homme parmi ses enfans. Non, la liberté ne périra jamais en France; Béranger est l'arcen-ciel que Dieu, après le déluge de la restauration, a mis dans les nuées, en signe de son éternelle alliance.

Le noble et excellent poète Uhland étant aussi populaire en Allemagne que Béranger l'est en France, la comparaison de ces poètes nationaux devra faire ressortir la différence entre l'esprit public, le caractère et l'état social de la nation allemande, et celui de la nation française. Mais, en comparant la popularité d'Uhland à celle de Béranger, il se présente dès ce premier rapprochement une différence notable entre les deux pays. La popularité en Allemagne est tout autre qu'en France; elle est moins étendue et moins profonde. Les Allemands exercent une noble justice envers tout ce qui est grand et beau, dans tous les genres, dans tous les pays et dans tous les temps, et ils partagent leur amour et leur admiration entre tous les mérites, avec une sévère et admirable impartialité. Par ces raisons, la popularité de qui que ce soit doit toujours être restreinte. Les Français, au contraire, aiment à accumuler leurs sentimens sur une seule personne, et vraiment on les soupçonnerait d'avoir le cœur et l'esprit très-monarchiques. Ensuite, ce qu'on appelle peuple, a, en France, tout un autre sens qu'un Allemagne. Le peuple, en France, en attendant qu'un autre Sièves le déclare pour nation, est le quatrieme état; il compte le dernier, mais enfin il compte; on ne respecte pas sa volonté, mais on s'en informe et on s'en inquiète. Mais dans cette signification il n'y a pas encore de peuple en Allemagne. Là, le peuple c'est le tiers-état, qui ne descend pas même jusqu'aux petits industriels, qui forment en France le mur de elôture de la bourgoisie.

Uhland a moins de lecteurs que Béranger, quoique l'instruction soit aussi répandue et descende plus bas en Allemagne qu'en France. Mais là on n'écrit pas encore pour le peuple. Les écrivains, les poètes, n'ont ni la bonne volonté ni le talent d'instruire ou de divertir les classes inférieures; ils ne tâchent que d'instruire les classes instruites et d'amuser ce

grand monde qui a déjà abondance de distractions.

Les chansons d'Uhland sont composées pour les yeux, celles de Béranger pour les oreilles.

> Vos orateurs parlent à qui sait lire, Toi, conspirant tout haut contre les rois, Tu marias, pour ameuter les voix, Des airs de vielle aux accens de ta lyre.

Le poète français devra donc avoir plus d'auditeurs que le poète allemand n'a de lecteurs. L'esprit des gens instruits est dans leurs yeux, l'esprit des gens du peuple est dans leurs oreilles. Les premiers jugent par la vue ce qu'ils ont entendu, les autres ne voient bien que ce qu'ils entendent; ils ne s'effraient que du tonnerre, ils ignorent que c'est l'éclair qui frappe.

Dans les poésies d'Uhland et de Béranger se trouve le plus haut perfectionnement des deux langues. Le poète français ne s'est pas laissé entraver par ce langage conventionnel et cette étiquette de mots qui, souvent, en France, repoussent les plus nobles pensées et les plus riches sentimens, quand ils ne sont pas habillés à la mode du jour. L'habillement

que Béranger donne à ses inspirations est large, adapté à la température des sentimens, et gracieux de cette grâce toujours fraîche, qui ne dépend pas des caprices d'une modiste et qu'on ne trouve pas au Longchamps des poètes.

Les Français, qui se familiarisent avec les poésies d'Uhland, apprendront à aimer une langue pour laquelle jusqu'alors ils n'ont eu pent-être qu'une estime de curiosité. le balbutiement d'un enfant jusqu'à l'éloquence d'un orateur, depuis les simples accens d'une jeune villageoise jusqu'aux cris passionnés d'une reine en colère, depuis les refrains vermeils du moyen age jusqu'aux dictons ridés des temps modernes, Uhland a rassemblé tout ce que la langue allemande a eu dans tous les siècles de beau, de riche et de grand. Grâce, flexibilité, douceur, force, sublimité, profondeur. unies à une liberté sans borne, vous trouverez tout cela dans la langue qui obéit à Uhland. Ni Goëthe, ni Schiller ne suffisent pour faire connaître aux étrangers le goût et la richesse de la langue allemande. Le style de Goëthe est froid, lapidaire, il n'est pas pittoresque. Goëthe n'aime pas que vous soyez trop familiers avec lui: il vous défend de l'approcher-

en ce joyeux tumulte du cœur, qui est toujours excité par la véritable poésie. Il est ordonné de par le roi des poètes d'entrer dans son palais, comme les Parisiens entrent aux spectacles; la foule de vos sentimens est parquetée dans d'étroites galeries, formées de lourdes poutres; ils sont placés deux de front, des gendarmes les surveillent, et puis ils entrent les uns après les autres. Calme et ordre poétique, c'est la devise de Goëthe: aussi la garde nationale de la littérature bourgeoise l'a nommé son commandant. Le style de Schiller a le défaut contraire; il est trop philosophique, trop fondu, ses dessins manquent souvent de correction. Goëthe et Schiller sont des poètes d'un plus vaste génie que Uhland; mais dans son genre, Uhland est plus grand que l'un et l'autre.

Béranger plaît au peuple quoiqu'il soit sublime. Je ne m'exprime ainsi que pour être compris de tout le monde. Si cela n'était pas, je dirais: Béranger plaît au peuple, parce qu'il est sublime. Uhland n'a pas cette élévation d'âme qui, comme le ciel, entoure tout ce qui est au-dessus de nos têtes, en même temps que tout ce qui est au-dessous de nos pieds.

Ses pensées et ses images sont plus brillantes et plus nobles que celles du poète français; mais dans cet éclat, il y a quelque chose de faux diamans, et dans cette noblesse il y a beaucoup d'une noblesse de naissance. En Allemagne, certaines idées et certains sentimens ont un pouvoir héréditaire; ils nous imposent, ils nous entraînent, nous les respectons, et leur obéissons par habitude. Mais quand nous scrutons leurs droits et leur force réelle, nous avons un peu honte de notre faiblesse, de notre timidité et de notre superstition. Dans les chansons d'Uhland, il y a beaucoup de douleurs et de joies factices, il y a des sentimens trop raffinés et un luxe de cœur qui appauvrit l'âme. Tout cela est doux, soyeux, mais a l'air maladif. Toutes les images du poète ont quelque chose d'angélique, qui nous remplit d'un saint frissonnement, mais qui nous fait peur, et nous sommes à notre aise si un chien aboie ou si notre voisin passe et nous dit: bon soir.

Béranger chante comme une alouette qui, en saluant les premiers rayons du soleil, éveille les hommes par ses cris d'allégresse, et les appelle aux travaux, aux combats et aux plaisirs. Uhland chante comme un rossignol dans l'ombre des bosquets, qui nous invite au repos et aux rêveries: une douce léthargie frappe nos sens, et nous voudrions dormir, éternellement dormir. Les chansons de Béranger vivifient, celles d'Uhland assoupissent.

Dans les chansons de Béranger, la douleur est pleine de vie, car elle est pleine d'espérance; même à la plus profonde mélancolie, se mêle encore un peu de gaieté. Béranger est un poète païen, Uhland est un poète chrétien; chez le dernier, les plaisirs mêmes ont l'air abattu; ce sont les joies d'une mère qui est dans les douleurs de l'enfantement. La céleste musique de Mozart vous a souvent enchantés; dans ses airs les plus joyeux, ce n'est pas une joie terrestre qui résonne, ee sont les plaisirs et les folâtreries d'un ange. Quand don Giovanni, ivre de vin, d'amour et d'allégresse, chante des airs frivoles, est-ce que nous ne sentons pas sur le cœur une oppression que nous désirerions soulager par des larmes? La musique de Rossini vous ravit également; quand on entend ses chants plaintifs de l'amour malheureux, ou ses chants héroïques de

combats et de carnage, est-ce qu'ils vous remplissent de tristesse ou de terreur? Non; notre cœur ne palpite pas, il danse; nous ne pouvons pleurer, nous rions de plaisir.

Quand Béranger pleure, il ressemble à Rossini; quand Uhland sourit, il ressemble à Mozart.

Les hommes de Béranger sont pleins d'allégresse et d'espérance, ce sont des Titans qui escaladent le ciel en poussant des cris de joie. Les hommes d'Uhland sont pleins de tristesse et de désespoir, ce sont des anges tombés qui pleurent le paradis perdu. Le poète allemand nourrit son peuple affamé d'aïeux, avec les souvenirs du moyen âge. Le moyen âge était la jeunesse des Allemands, comme de toutes les nations modernes; mais les peuples sont maintenant tous dans un âge avancé, et, il y a vingt aus, lorsqu'on vit les Allemands, après leur délivrance de la domination française, se cramponner au moyen age, on était souvent tenté de railler ce ci-devant jeune peuple, comme on raille le ci-devant jeune homme sur la scène française.

Aux yeux des Français et de leur poète, tout est terrestre: le bon Dieu lui-même est

notre voisin, et ses anges sont nos camarades de plaisir. Aux yeux des Allemands et de leur poète, tout est céleste, tout est saint. Uhland chante la sainteté de la jeunesse, du printemps, du vin, de l'amour et des femmes. Pour les Français, l'amour est un amusement; pour les Allemands, c'est un culte, et les baisers sont des prières. La divinité d'Uhland est la fidélité, la sainte fidélité; la divinité de Béranger est l'infidélité.

Si les hommes étaient toujours heureux, Béranger serait leur apôtre, et ses chansons leur serviraient d'évangile. Si les hommes étaient toujours malheureux, Uhland serait leur prophète, et sa morale poétique leur servirait de sainte écriture. Mais comme la vie est mêlée de plaisirs et de douleurs, il faut vénérer et Béranger et Uhland, s'édifier alternativement par la lecture de leurs ouvrages, tantôt être Français, tantôt Allemand, aimer Dieu et Lisette. Au printemps de la vie et aux beaux jours du premier amour, on suffoque d'être Allemand; mais quand le temps est froid, vos cheminées et vos sentimens humides ne vous donnent qu'une chaleur optique.

Qu'alors vous trouveriez bienfaisant un poêle et un cœur allemand!

La jeunesse allemande devrait lire les chansons de Béranger, et la vieillesse française les chansons d'Uhland.

Béranger est aimable, et Uhland est respectable: ils sont de leurs pays; les Français sont libres et heureux, et les Allemands méritent de l'être. Il serait à désirer que les Français fussent quelquefois moins aimables, et que les Allemands fussent un peu moins respectables. Si, un jour, les Allemands, trompés par les mensonges et les ruses de leurs princes, la puérilité de leurs poètes et l'ignorance de leurs savans, s'animaient une seconde fois d'une haine suicide contre la France, la lecture des chansons de Béranger éclaireirait et désarmerait leur colère. Si les Français étaient poussés de nouveau par leur vanité nationale ou par l'ambition d'un chef belliqueux contre l'Allemagne, qu'ils lisent alors les chansons d'Uhland, pour apprendre qu'une nation qui met sa gloire dans la justice, et à laquelle le droit sert de bouclier, ne peut jamais être subjuguée, et que son amitié est plus avantageuse que la victoire même.

Le vin allemand est grave, froid et âpre; il ne sourit pas; mais sous son air grondeur, il cache une âme de feu. Ce n'est pas un plaisir que de boire du vin allemand, mais on est heureux après l'avoir bu. Le vin de France est babillard, aimable, caressant; mais sans vérité et sans persévérance. Boire, c'est pour les Allemands une affaire, une étude, un service divin; pour les Français, boire est un plaisir, un amusement. Le Français sait nager dans le vin, l'Allemand n'a pas ce talent, et quand la bouteille est profonde, il s'y noie facilement. L'Allemand ivre perd la tête, le Français ivre perd le sentiment. L'ivresse qui rend les Allemands sincères et intraitables, rend les Français doux et condescendans. Quand l'Allemand a bien bu, il a une patrie, il a des sentimens publics; les anciens Germains tenaient leurs assemblées nationales dans l'ivresse. Si tous les Allemands étaient ivres trois jours de suite, ils seraient libres pour toujours; si tous les Français l'étaient trois jours seulement, ils perdraient leur liberté pour longtemps. Dans l'ivresse, les Allemands oublient leur amour pour leurs dominateurs, et les Français leur haine contre eux.

Les chansons à boire des deux nations diffèrent entre elles comme leurs vins. Dans celles des Allemands, c'est l'homme déjà ivre, dans celles des Français, c'est l'homme buvant qui chante. Quand un Allemand chante: versez-moi à boire! il a déjà trop bu. L'Olympe de Béranger est un caveau, l'air même y est ivre; mais les Dieux, accoutumés à cette atmosphère, ne chancèlent jamais et sont toujours polis. La Bacchante de Béranger ellemême n'est pas ivre, elle feint sculement de l'être pour avoir un prétexte et une excuse à ses exigences et à ses facilités amoureuses.

Les poésies d'Uhland n'ont que deux chansons à boire. L'une est âpre comme le vin qui l'a inspirée, l'autre est pleine de feu, mais sauvage. Patrie, liberté, honneur, combats, tempêtes sur mer, le plaisir bruyant de la chasse, le dernier jugement, la résurrection, et une confusion de vertus et de voluptés, tant mâles que chrétiennes, y résonnent et font un tintamarre épouvantable. Mais on ne doit pas boire pour se sentir homme, on doit boire pour oublier qu'on est homme.

De l'amour du vin à l'amour de Dieu, le pas n'est pas aussi immense qu'on le penserait. Le vin dégage le corps de l'homme de sa gravitation, il brise les chaînes de la personnalité; la religion ouvre à l'âme de l'homme le cachot de son individualité, et la rend à l'air et à la lumière de l'immensité.

Si Béranger est le miroir fidèle de l'esprit public de sa patrie, il faut convenir qu'il n'y a presque plus de religion en France. L'école philosophique de Voltaire, dans laquelle les hautes classes de son temps puisaient la science anti-religieuse, est descendue par degrés, jusqu'à ce qu'elle soit devenue une école primaire, où s'instruit le peuple du dix-neuvième siècle. Tout ami de la France doit s'attrister de cette observation. Le bonheur domestique est le fondement du bonlieur public; mais sans religion, il n'y a pas de bonheur domestique. Le même lien qui attache l'homme au ciel, l'attache à sa famille. Mais en pleurant ce malheur public de la France, il y a une compensation qui nous console. La religion, chez un peuple aussi peu instruit que le peuple français, ne serait que superstition, qui fournirait de dangereux instrumens aux despotismes sacrés et profanes. Il vaut mieux encore être sans religion que sans liberté.

La nation allemande est éminemment religieuse, et vous trouvez dans Uhland cette douce et aimable piété qui est l'amie du plaisir et la confidente de l'amour. De même que les lois sont le plus respectées dans les états où la justice n'est pas représentée par des hommes, de même la religion est le plus respectée dans les pays où Dieu n'est pas représenté par des hommes. Chez tous les peuples de l'Europe, le zèle pour la religion est en rapport avec les distances des différens pays à Rome.

Béranger était petit-fils et élève d'un tailleur, il est sorti du peuple, et il aime à se rappeler sa noble origine avec une juste fierté. Dans la patrie et dans la jeunesse du poète, le peuple était roi et faisait trembler le peuple des rois. Comme Franklin, Béranger se destina à la typographie, et apprit à manier ce plomb mortel aux tyrans et à leurs ruses. Uhland est né dans l'aisance; fils d'un savant, il se destina au barreau et devint avocat. Dans la patrie du poète allemand, les grands sont tout, le peuple n'est rien, et les bourgeois sont quelque chose. Mais comme le peu est plus près du tout que du rien, la classe moyenne, en Allemagne, sympathise plus avec ses supérieurs qu'avec ses inférieurs, et elle a autant de froideur et de dédain pour les derniers, qu'elle a d'amour et de vénération pour les premiers. Uhland, quoique grand poète, a des sentimens parfois très-prosaïques. Le peuple est la source inépuisable de toute poésie, car il représente la nature pure dans l'état social factice, il est d'une éternelle jeunesse, tandis que celui-là grandit et vicillit. Quand on ne comprend et qu'on n'aime pas le peuple, on peut être un poète estimable et estimé de ses contemporains, mais on ne sera jamais un poète immortel.

Dans les poésies de Béranger et d'Uhland, retentissent les chansons dont a bercé leur enfance. Le fils du tailleur chante au seuil des chaumières:

Ma muse et moi nous portons pour devise: Je suis du peuple ainsi que mes amours.

Il chante pour les pauvres, pour les petits, pour les mendians, il pleure et rit avec eux. Il les console, les caresse, les égaie:

Au toit du pauvre il répand l'allégresse.

Il flatte leur misère et même leurs vices.

Est-ce que les vices du peuple ne font pas partie de sa misère? Est-ce que ses crimes ne sont pas les œuvres des riches? Les vols, les brigandages, les meurtres, ne sont-ils pas exécutés par les bras décharnés des malheureux affamés? Et le sang versé sur les échafauds ne se mêlera-t-il pas au sang versé dans l'ombre de la nuit et des forêts, pour demander vengeance à la justice éternelle contre la justice des hommes. Le noble Béranger est l'ami du braconnier, du contrebandier, il pleure avec la veuve du pauvre Jaques; mais il ne verse pas seulement des larmes de pitié, il verse aussi des larmes de colère sur l'insensibilité des riches et des puissans.

Uhland, le fils du savant, chante le soleil, les rois et les héros; tout roi est un soleil sans tache, et tout héros un roi sans couronne. Il ne se lasse pas d'admirer les actions héroïques des princes et des nobles chevaliers, il chante leurs plaisirs, leurs amours, et leur prête les plus heureux mots, les plus fines railleries. Malheureusement, Uhland n'est pas toujours l'Homère des Achille, des Hector, et des Agamemnon; quelquefois il ressemble à un poète de cour, et nous montre l'exaltation sincère,

mais servile, d'un courtisan favori à l'égard de son maître. Tous ces princes sont si humains, si excellens, si majestueux, qu'on se jetterait par terre pour baiser le chemin où un roi a passé. Les tyrans mêmes sont sublimes. Les princesses ressemblent aux perles, et répandent une douce clarté de lune; les princes ressemblent aux rubis, et leur lumière est effrayante comme celle de l'aurore boréale.

Tous les personnages du poète allemand qui ne sont pas princes ou nobles, sont d'un bas commun et ridicule; ils sont vilains et très-vilains; et quand ils sont malheureux, il y a en eux une lassitude de vivre, un assoupissement, un lâche désespoir, qui fait mal au cœur et repousse la piété. Comparez la chanson d'un Pauvre d'Uhland, avec le Jacques de Béranger. Le pauvre français maudit la voracité du fisc, l'impôt sur le vin, sur la viande, sur le sel, qui l'ont plongé dans la misère. Le pauvre allemand ne sent pas moins son malheur, et le pleure amèrement: mais il enssuie ses larmes et rend grâce à Dieu de tous les biens qu'il a voulu lui accorder; savoir: l'église qui appartient au pauvre comme au riche; le soleil, la lune et les étoiles qui luisent pour le mendiant comme pour le roi; le tombeau, cette chambre à coucher commune; et enfin le paradis. Et ce bon pauvre allemand est si bon, qu'il ne ferme pas même le paradis aux riches, qui cependant leur a été défendu par notre Seigneur miséricordieux. Cette stupide résignation suce comme un vampire le sang et le courage des Allemands, pendant qu'ils dorment et rêvent. L'imbécille mendiant est si henreux avec son église, ses étoiles, son tombeau et son paradis, qu'on hésite à lui donner l'aumône, de peur de troubler sa félicité.

Uhland qui a puisé ses inspirations dans les histoires et les mœurs du moyen âge, et qui a fait broder sur sa bannière en lettres d'or et de perles: féodalité et fidélité, ne peut s'imaginer rien de beau et de grand, qui ne soit associé à un prince ou à un héros. Vraiment, quand on est plébéien et qu'on se sent du peuple, on ne peut voir sans envie et sans dépit, le roi régnant des poètes verser toutes ses faveurs et toutes les richesses de sa brillante imagination sur les nobles et leurs alentours. Pas une goutte, pas une seule pauvre goutte, ne nous est réservée pour rafraîchir

notre vanité bourgeoisc. Est-ce que le peuple allemand du moyen âge, est-ce que nul plébéien n'a jamais rien fait de grand, qui méritât d'être chanté et célébré?

Dans les poésies d'Uhland, il y a beaucoup d'amours et de mariages, mais les cœurs sont toujours bien assortis; jamais une mésalliance pour rompre la triste monotonie de l'étiquette. Une seule fois, nous espérons nous être tompés sur l'inflexible aristocratisme du poète, et nous sommes prêts à lui demander pardon de nos jaloux soupçons. C'est dans la chanson le Jeune Roi et la Bergère, dans cette délicieuse chanson qui exhale l'haleine la plus suave de l'amour, et que nous voudrions presser contre nos lèvres. Tout y est wonne et seligkeit. Mais hélas! mes joyeux Français, vous n'avez ni ces mots dans votre langue, ni ces sentimens dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse et vous donne bientôt les uns et les autres!

— Voilà que dans la saison des fraises et des rossignols, sir Goldmar, un beau jeune roi, passait à travers une riante vallée. Un manteau de soie rouge lui tombait des épaules, et il portait une couronne d'or sur la tête.

Le prince descendit de cheval, l'attacha à un tilleul, et fit prendre le devant à sa brillante suite. Il y avait là dans un frais buisson une limpide fontaine; là les oiseaux chantaient à ravir, là les fleurs brillaient de tout leur éclat. Pourquoi chantaient-ils aussi clair? Pourquoi brillaient-elles avec tant de splendeur? C'est qu'auprès de la fraîche source était assise la plus belle des bergères.

Sir Goldmar perce les haies, les feuilles frémissent, les agneaux s'effarouchent et fuient vers la bergère. — Bon jour, ma belle enfaut, est-ce que tu as peur? Vraiment, cela me ferait de la peine. Oh que non! je n'ai pas pâli, je te le jure, je pensais que c'était un léger oiseau qui passait à travers le buisson. — Veux-tu bien me rafraîchir dans ta cruche, je t'en remercierais comme de la plus grande faveur?

La bergère se baisse et donne à boire au roi, qui, vaincu par l'amour, lui dit: Que tu es belle, on dirait que tu viens d'éclore avec les autres fleurs! — Il met son manteau de soie autour de ses blanches épaules, il met sa couronne d'or dans ses cheveux châtains. — Et lorsqu'elle lui rend en riant ses ornemens

royaux, il jette la couronne au fond de la source. — Je te confie ma couronne en gage de mon cordial amour, jusqu'à ce que je te retrouve après bien des peines. Un roi est enchaîné depuis seize longues années, son pays a été envahi par ses ennemis. Je vais sauver son pays avec le secours de mes fidèles chevaliers; je vais briser ses chaînes, afin qu'il revoie le printemps. J'aurai de chaudes journées. Parle, voudras-tu me récréer après la victoire dans cette fraîche fontaine? — Je puiserai pour toi tant que la source suffira, et tu recevras ta couronne aussi luisante qu'elle est aujourd'hui.

Voilà donc un roi qui est homme, qui s'incline devant la majesté de l'innocence, et qui n'est pas effronté avec une fille du peuple! Voilà donc une bergère qui ne se trouble pas à la vue et aux paroles d'un prince, et qui se joue avec sa couronne! Merci, bon et aimable poète!

— Sir Goldmar était le premier des héros auprès des femmes comme sur le champ de bataille. Il escalada le château, y arbora sa bannière victorieuse, et le vieux roi quitta son sombre cachot souterrain. On célébra la victoire. Le royal vieillard dit à Goldmar: Je donne un tournoi, et le vainqueur recevra ma couronne des mains de la plus belle des reines. — Sir Goldmar renversa tous les vaillans combattans. — Le vieux roi leva le voile de sa fille. Sir Goldmar ne voulait pas même la regarder; il baissa les yeux et dit: Aucune reine, aucune couronne rayonnante ne me tentera jamais; je soupire après la bergère du vallon. J'y retourne, que Dieu vous garde!

Enfin voilà un roi fidèle! voilà une bergère remportant la victoire sur une reine! Merci, bon et aimable poète!

— Mais quelle douce voix résonne à l'oreille de l'amoureux prince? Il croit entendre chanter les oiseaux auprès de la fontaine, il croit voir briller les fleurs de la vallée. Hélas! le ciel a voulu récompenser son dévouement en ne l'acceptant pas. Sir Goldmar leva les yeux, sa bien-aimée bergère, ornée de riches joyaux, et la brillante couronne dans ses mains, était devant lui.

"Sois le bien-venu dans la maison de mon père, très-méchant que tu es, parle: est-ce que tu veux encore descendre dans la verte vallée? Reprends donc d'abord la couronne que tu m'as laissée en gage; je te récompense avec usure, elle règne maintenant sur deux pays."

Quel désappointement! quelle mortification! Que Dieu vous pardonne, noble poète!

La muse d'Uhland a une seule fois dérogé en mariant un noble chevalier à une fille bourgeoise, mais le poète a réparé de son mieux ce grand malheur. Voyons.

Un gentil chevalier entre dans la boutique d'un orfèvre. - Mon cher orfèvre, faites-moi une jolie petite couronne pour ma douce fiancée. - Lorsque la couronne fut achevée, Hélène, la jolie fille de l'orfèvre, étant seule, la suspendit à ses bras, et dit tristement: Heureuse la fiancée qui portera cette couronne! Que je serais pleine de joie, si mou bien-aimé me donnait sculement une couronne de roses! - Le chevalier revint une autre fois. - Mon cher orfèvre, faites-moi une petite bague d'or, garnie de diamans, pour ma douce fiancée. -La bague faite, Hélène la mit à son doigt, et dit avec tristesse: Bienheureuse la fiancée qui portera cette bague; si mon bien-aimé ne me donnait qu'une boucle de ses cheveux, je serais trop heureuse!

Peu après, le noble chevalier rentra dans la boutique. Il dit: Je suis content de vos ouvrages, mon cher orfèvre; mais afin que je sache comment cela va à ma douce amie, approche, belle Hélène, que j'essaie sur toi les ornemens de ma fiancée, tu es aussi jolie qu'elle. - C'était un dimanche matin: Hélène avait mis sa plus belle parure pour aller à l'église. Rougissante de pudeur, elle se plaça devant le chevalier, qui lui mit la couronne d'or sur la tête, et la bague au doigt, et dit: Assez plaisanté, c'est toi qui es ma douce fiancée; tu as grandi entre l'or, les perles et les diamans; c'est ce qui te devait servir de présage que tu entrerais dans les grands honneurs avec moi.

Fleur de la chevalerie! très-noble et trèsplaisant seigneur! la Lisette de Béranger vousaurait ri au nez, et se serait moqué de l'honneur grand que vous lui faites en voulant l'épouser.

Les Français ont la patrie dans leurs maisons; leurs sentimens domestiques se confondent avec leurs sentimens patriotiques, et les mêmes chansons les animent à table et sur les champs de bataille. La patrie des Alle-

mands est dans la rue; le patriotisme est pour eux une affaire; et rentré dans sa maison, l'Allemand n'est plus citoyen, il est père de famille. Le père, le mari, l'amant n'étant jamais avec le citoyen, les hymnes patriotiques des Allemands sont froids et secs, c'est la partie officielle d'une gazette d'État mise en musique par le maître de la chapelle du prince, et chantée par des conseillers de la cour.

Gloire, patrie, liberté, ces austères et sombres déesses, qui demandent à ceux qui prient devant leurs autels de sanglans sacrifices, l'enchanteur Béranger ne les a-t-il pas changées en de souriantes grâces, qui n'exigent d'autres offrandes de leurs adorateurs, que des chants, des danses et des fleurs? Oui, certainement, l'aimable poète a flatté la France; mais il ne l'a flattée que dans l'infortune. Il n'a pas célébré la France victorieuse et dominatrice, ni la liberté sanguinaire, ni la patrie frivole et égoïste; il a chanté le courage malheureux, la liberté en deuil et la patrie humiliée.

Dans les poésies d'Uhland, la gloire, la patrie et la liberté sont des déesses sévères, chagrines, aux sourcils froncés. On se proster-

nerait à leurs pieds pour baiser le bord de leurs robes grises; mais jamais on n'aurait ni l'envie, ni le cœur de leur sauter au cou. La liberté, c'est une charte vermoulue, le vieux bon droit; la gloire, c'est la justice, la légalité, la soumission muette aux lois aveugles; la patrie. . . Mais qu'est-ce que la patrie du poète allemand? Tantôt c'est le petit royaume de Wurtemberg, qui n'a pas deux millions d'habitans, tantôt c'est l'empire de Charlemagne, tantôt, et par capitulation, c'est l'aneien empire germanique, dont l'Alsace, la Lorraine et la Bourgogne faisaient partie. Il faut connaître à fond l'histoire et la géographie du moyen-âge pour être un bon patriote allemand, d'après Uhland.

En France, la gloire est roturière, c'est le beau et fier refrain de toutes les chansons de Béranger. Napoléon ne fut que le premier, entre un peuple de héros, avec lequel il partagea en butin l'honneur de la victoire. En Allemagne, la gloire est un droit régalien, religieusement respecté par Uhland. Quand le peuple allemand a vaillamment combattu la France, c'était pour venger les affronts de ses princes. On ne lui défend pas d'assister

aux réjouissances de la victoire, et de s'amuser en silence aux spectacles royaux, dont il a payé l'entrée avec son sang, mais jamais il ne paraît en acteur sur la scène triomphale.

La vanité nationale des Français, c'est d'avoir la puissance; la vanité nationale des Allemands, c'est d'avoir la justice de leur côté. Quand Béranger, dans ses touchantes élégies, pleure la défaite des Français lors de la chute de l'empire, il est trop fier pour faire valoir les forces supérieures des ennemis, l'alliance de tous les princes de l'Europe contre la France, comme la cause du malheureux succès de ses armes. Il préfère s'en prendre à la colère du ciel, à la trahison, à l'or de l'Angleterre:

L'or que pour vaincre ont mendié les rois.

Les Allemands, au contraire, quand ils se vantent de leurs victoires remportées sur les Français, aiment à parler de la justice de leur guerre, et se complaisent à faire l'énumération de tous les peuples qui, convaincus de cette justice, avaient embrassé leur cause, et les avaient assistés contre Napoléon. Ils ne songent pas, qu'en comptant le grand nombre de

leurs alliés, ils rabaissent leur propre gloire. Juste jusqu'à l'injustice, c'est la devise de ces honnêtes Allemands. Et quand tous leurs princes eurent trahis la France, en rompant leur alliance pendant la guerre et quand plusieurs d'entre eux eurent déserté le drapeau français sur le champ de bataille même, ils n'y trouvèrent jamais rien à redire.

Dans le poème Vorwaerts! (en avant), l'un de ces chants dits patriotiques, où une piété filiale envers les puissances de la terre, plus encore que les ciseaux de la censure, avait coupé les ailes à l'imagination du poète, Uhland avait varié ce refrain guerrier, ce cri d'alarme et de combat, que tous les peuples de l'Europe, l'un après l'autre, avaient élevé contre la domination française. L'avalanche qui s'était détachée de la région glaciale de la Russie, roula de pays en pays, jusqu'à ce qu'en tombant elle écrasa l'empire. Le cri en avant résonna de peuple à peuple, fut traduit de langue en langue, Uhland, quoique Allemand, accorde à la Russie la glorieuse initiative. Ce n'est que justice, car, en vérité, la Russie fut après l'Espagne, le premier pays qui donna l'exemple d'une résistance populaire

à une agression monarchique. Mais Uhland ne devait pas rappeler à l'Allemagne qu'elle ne s'était pas suffi à elle-même. Il est beau d'être juste, mais la justice ne sied bien qu'à un peuple fort, libre et indépendant, qui aurait le pouvoir d'être injuste.

## Uhland chante:

En avant! et sans repos! La Russie dit ce fier mot: En avant!

En avant! résonne l'écho, La Prusse entend le joyeux mot: En avant!

de cette manière le poète envoie ce mot de peuple à peuple, jusqu'à ce qu'il arrive enfin aux Espagnols et aux Anglais.

> En avant l'Espagne, l'Angleterre, Donnez la main à vos frères, En avant!

Et remarquez que le poète ne s'adresse pas aux Allemands formant un corps de nation, mais seulement aux peuples divers qui composent la nation; et qu'il ne s'adresse pas même à ces peuples, mais seulement à leurs provinces. Il ne dit pas: Prussiens, Autrichiens, Saxons, Bavarois, mais il dit: la

Prusse, l'Autriche, la Saxe, la Bavière. C'est qu'à ses yeux les peuples n'ont de valeur que par leur existence individuelle monarchique.

Uhland envoie ce cri de guerre en avant! même à l'Alsace, à la Lorraine et à la Bourgogne. C'était, il y a vingt ans, la folie des Allemands, alors antiquaires passionnés. Le peuple s'est depuis guéri de cette folie; mais dans les chambres obscures de la puérile diplomatie, les ombres de ces folles chimères amusent encore aujourd'hui la haine des princes du Nord contre la France, et leur envie de sa liberté et de sa prospérité.

Dans une autre chanson patriotique: le Dix-huit octobre, Uhland a voulu célébrer l'anniversaire de la bataille de Leipsick. Cette journée de Leipsick fut regardée alors par les Allemands comme leur 14 juillet, comme leur prise de la Bastille. A cette époque, tout le monde rêvait liberté. Les hommes studieux et observateurs, qui ont l'habitude de se lever de bon matin, furent éveillés de leurs songes, aussitôt après minuit par le chant du coq; les dormeurs furent éveillés un peu plus tard, par le chant des alouettes. Aujourd'hui personne ne rêve plus en Allemagne. La chanson du

Dix-huit octobre commence par la strophe qui suit: et dont une pâle traduction ne pourrait jamais rendre fidèlement la vigueur.

"Si aujourd'hui descendait un esprit, à la fois poète et héros, un de ceux qui sont tombés dans la sainte guerre sur le champ de la victoire, il chanterait sur le sol germanique un chant tranchant comme un glaive, non pas tel que moi je le chanterais, non, mais fort d'une force céleste, pareille à la foudre!"

Eh bien! le poète qui se sentait inspiré d'une si céleste inspiration, n'avait pas le courage d'accomplir sa mission divine et de manifester toutes ses pensées. Il baisse ses ailes, et dit d'une voix larmoyante, comme du haut d'une chaire, aux princes allemands: "Est-ce que vous avez oublié cette journée où vous tombâtes à genoux pour offrir vos hommages à la suprême puissance? quand les peuples ont vengé votre honte, quand vous avez éprouvé leur fidélité, il ne vous sied pas de leur donner des espérances; il faut accomplir vos promesses. "Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit parler aux puissans quand ils sont injustes; alors on ne doit pas

leur parler du tout, il faut leur imposer et les effrayer, car la crainte est leur scule justice, et la peur est toute leur morale.

Et puis, après avoir réprimandé ainsi les princes qui avaient manqué à leur parole, Uhland se met à dire aussi au peuple ses vérités. C'est le jeu de bascule favori du plus grand nombre des écrivains libéraux de l'Allemagne. Ils tiennent d'une main tremblante la balance de l'impartialité entre le pouvoir et le peuple; mais ce n'est que la crainte de faire tort au premier, qui les fait trembler. Par cette raison, dès qu'ils ont jeté une poignée de vérités dans le bassin des souverains, ils en jettent aussitôt une poignée dans le bassin des sujets. Ces bonnes gens oublient, que le poids n'étant pas égal originairement entre les deux, l'équilibre ne pourrait jamais être rétabli, par une égale répartition des reproches et des réprimandes.

Les Français n'ont pas souvent haï leurs rois, mais en tous temps ils se sont moqués d'eux, de ceux même qu'ils aimaient. Cet esprit de raillerie est une précieuse garantie, autant pour le pouvoir que pour le pays. Quand le pouvoir est juste, la moquerie le fortifie, comme les injures de l'air rendent les corps sains plus robustes encore; quand il est injuste, la moquerie le rend circonspect et le fait réfléchir. Les Allemands ne se moquent jamais de leurs maîtres, même quand ils les haïssent; car, aux yeux des Allemands, toute autorité est une émanation de Dieu, chose sainte, et même la haine contre l'autorité a quelque chose de religieux, qui défend toute plaisanterie. Uhland chante:

L'Allemand vénère plein de foi De ses princes le saint emploi.

Dans la langue allemande, c'est beau, mais en français c'est ridicule, et cela serait digne de servir à une devise de bonbons.

Cette disette de bonnes plaisanteries dans les manifestations politiques du peuple allemand, peut un jour rendre la situation de ses princes très-périlleuse. Comme il n'y a pas de transition apparente entre la défayeur et la haine, comme on ne trouve ridicule l'autorité qu'après l'avoir trouvée haïssable, le pouvoir sera un jour surpris par un mécontentement général et irrésistible, qu'aucun signe n'aura présagé.

Les Allemands aiment cependant la plai-

santerie passive; ils ne se moquent pas de leurs oppresseurs, mais ils aiment à se moquer d'eux-mêmes et de leurs infortunes. Ils ne sont jamais plus gais, que quand, après une étourderie, ils ont été bien fustigés par leurs maîtres. Mais qu'on se garde bien d'y voir un signe de pusillanimité; c'est au contraire l'un des traits les plus touchans et les plus nobles du caractère allemand. Les Allemands sont si pieux et si humbles de cœur, que dans l'adversité ils aiment mieux accuser leur maladresse que l'injustice du ciel.

Les Allemands, quand ils sont irrités par l'arbitraire et la violence de leurs maîtres, ont plus de courage à agir qu'à parler contre eux. L'exaspération leur délie plus facilement les bras que la langue. N'est-ce pas chose trèsremarquable, que les Allemands, aussi vaillans sur le champ de bataille que le plus vaillant peuple du monde, et qui pourraient appeler les plus braves en témoins de leur bravoure, soient si timides devant les grands, et si embarrassés pour s'expliquer en hommes de cœur avec leurs supérieurs?

Tous les pays conquis autrefois par les auciens peuples germaniques, l'Angletterre, la

France, l'Espagne ont brisé peu à peu leurs fers, effacé les honteuses traces de la servitude, et recouvré enfin leur liberté. Mais les peuples conquérans eux-mêmes, les peuples germaniques, sont restés jusqu'à ce jour sous une domination absolue. L'Italie a, de notre temps, du moins essayé sa délivrance, et l'on peut prédire qu'elle sera libre avant l'Allemagne. D'où vient donc, que le peuple qui a renversé la domination romaine et subjugué le monde alors connu, n'a pas su renverser la tyrannie qui le domine lui-même et s'est laissé subjuguer dans sa patrie?

Montesquieu a dit que la liberté était sortie des forêts de la Germanie, c'est vrai, mais elle n'y est pas rentrée depuis. Un ancien chroniqueur, eité par M. Thierry dans son excellente histoire de la conquête d'Angleterre, fait une remarque eurieuse qui se rapporte à notre sujet. "Tous les Gaulois, sans exception, dit cet historien, même dans les rangs les plus bas, ont reçu de la nature une grande volubilité de langue, et une extrême assurance à répondre devant les princes et les grands; les Italiens et les Français paraissent avoir la même faculté, mais on ne la trouve ni chez

les Anglais de race, ni chez les Saxons de la Germanie, ni chez les Allemands. On alléguera sans doute pour cause de manque de hardiesse chez les Anglais, leur servitude actuelle, mais telle n'est point la vraie raison de ces différences, car les Saxons du continent sont libres, et l'on remarque en eux le même défaut."

Nous croyons qu'on peut résoudre de la manière suivante ce problême, qui, comme nous venons de voir, a déjà occupé l'intelligence d'un observateur du moyen âge. Les peuples des pays conquis doivent naturellement hair leurs oppresseurs. Or, la haine est eloquente, et d'autant plus que le pouvoir d'agir et de se venger lui manque. Mais cette éloquence d'un peuple opprimé, forme un assemblage et une association formidable de toutes les pensées, de toutes les douleurs et de toutes les plaintes individuelles, qui, avec le temps, doit se changer en agression matérielle. Puis, quand la résistance d'un peuple opprimé à toutà-fait cessé, quand la paix est rétablie dans les pays conquis, quand la spoliation est consommée, la violence, la rapacité et l'esprit de domination des conquérans, manquant d'autres objets d'action, s'exercent contre les conquérans mêmes. Le roi opprimera les hauts barons, les barons opprimeront leurs vassaux, et tout inférieur sera vexé par son supérieur. Alors, les faibles, les opprimés d'entre le peuple conquérant, feront cause commune avec les opprimés d'entre le peuple conquis, et ils s'associeront avec les anciens habitans du pays, pour s'opposer à la tyrannie. C'est ce qui est arrivé en Angleterre, où les barons, c'est-à-dire les anciens conquérans, se sont alliés avec les communes, c'est-à-dire avec les descendans du peuple subjugué, pour restreindre le pouvoir royal.

Mais chez les peuples conquérans dans leur propre pays, le seul lien qui attache l'un à l'autre, les inférieurs aux supérieurs et ceux-ci à leur chef de guerre, c'est la discipline. Or, la discipline est muette. Dans un tel pays le despotisme peut tout oser, car les opprimés, façonnés à une obéissance passive, ont appris à regarder la plainte seule comme une rébellion. Là, on appelle la discipline fidélité. Quand même le mécontentement serait universel, il ne pourrait pas éclater, car les citoyens ne parlant et ne se plaignant jamais

publiquement, chacun croit être le seul mécontent, et il ignorera toujours que ses opinions personnelles sont celles de tout le monde. En outre, les mécontens ne trouvent pas, comme les conquérans dans les pays conquis, des alliés parmi les opprimés originaires, de sorte que manquant de courage et manquant d'encouragement, ils ne sauront pas secouer leur joug.

C'est précisément le cas des Allemands modernes. Ce sont d'anciens soldats, licenciés, il est vrai, mais qui n'ont pas encore perdu l'habitude de la discipline. Quand un vieux soldat, quoique rentré dans la vie bourgeoise, voit passer un officier, il se tient droit et le salue à la façon militaire, même sans y penser. Tout Allemand voit dans son supérieur un officier. Il pourrait le tuer dans la colère; mais il ne se permettra jamais une raillerie familière avec lui.

Uhland lui-même est sujet à cette funeste illusion des cœurs allemands. Il ignore qu'en chantant ce qu'il appelle fidélité, il ne chante que les devoirs violemment imposés, accablans et peu poétiques de la discipline militaire.

Combien les chansons de Béranger ne doivent-elles pas avoir rafraîchi les exilés fran-

çais, altérés de leur patrie! Combien ceux-ci, aux lointains rivages, ne doivent-ils pas s'être réjouis, en voyant leurs méchans et stupides ennemis exposés aux persifflages de tout un peuple, depuis le grave législateur jusqu'aux gamins de Paris! Mais le sort disgracieux n'a pas voulu accorder de tels adoucissemens aux péines des Allemands expatriés. Leurs compatriotes, conscrits réfractaires de la liberté, en aimant cependant le butin de sa victoire, se sauvent dans l'Amérique du Nord, ou soupirent après la lune, où ils espèrent, après leur mort, goûter la plus grande félicité politique, et jouir des douceurs de la liberté de la presse avec accompagnement. Ils manquent ou de courage, ou de loisir, pour consoler des hommes de cœur dans leur adversité, et qui ne souffrent que pour leur amour de leurs ingrats concitovens.

Béranger chante les malheureux et les vaineus, et quand il chante les victoires, ce sont des victoires remportées par la liberté; Uhland chante les héros et les vainqueurs, et il ne chante que les victoires des rois. Mais ne croyez pas que cela soit par manque de généreux sentimens, dont personne au monde

n'est plus riche que Uhland, ou que cela soit par une basse flatterie et un vil intérêt, aucunement. En Allemagne, le génie est chaste et vertueux, et l'on n'y réussit à corrompre que les écrivains qui ne valent pas le prix de la séduction. Mais Uhland, et, comme lui, la plupart des esprits du premier ordre en Allemagne, ne trouvent grand et admirable que ce qui a été grand depuis des siècles, et ce qui a été admiré par une suite de générations. Tout ce qui est moderne, ils le dédaignent comme éphémère; et s'ils eussent assisté à la création du monde, ils se seraient moqués de l'œuvre de Dieu, comme d'une innovation, d'une mode du jour. Ils ne vénèrent que la grandeur et la gloire anciennes, héréditaires, et même la liberté qui n'est pas traditionnelle, n'a aucune valeur à leurs yeux. On a beau leur représenter que les grandeurs de leur prédilection sont des chênes effeuillés, ébranchés, mutilés par les siècles et les orages, morts enfin, ils secouent la tête en nous montrant leurs racines profondes et étendues, en nous vantant la patrie souterraine encore solide d'un édifice en ruines.

Ces poètes et ces écrivains que nous venons

de désigner, ont une déplorable influence sur l'esprit public du peuple allemand. Ils ne comprennent pas leur sainte mission de travailler à l'éducation du peuple et de le préparer à sa vie d'avenir. Ils prennent part à ses jeux d'enfance, ils rient et ils pleurent avec lui; mais il rient d'une joie folle et puérile, et ils pleurent comme des femmes. De braves gens ne doivent pas jouer en ce sérieux siècle, ne doivent pas rire dans un temps aussi triste; ils ne doivent pleurer que de colère, et ne point verser de douces larmes d'attendrissement poétique.

Les temps d'ailleurs dont Béranger et Uhland ont, dans leurs poésies, représenté l'opinion publique, sont passés. Les Français, faute de satisfaction actuelle, jouissent encore des espérances que Béranger leur a données; les Allemands, faute d'espérances se plaisent encore aux souvenirs que Uhland leur a offerts. Mais en Allemagne on n'aime plus le moyen âge, et en France on ne hait plus les jésuites et les mirmidons; l'amour là, la haine ici, ont changé d'objet.

Dans ses ballades et romanees, Uhland n'est surpassé par aucun autre poète de l'Allemagne, et il n'y est égalé que par Goëthe, et pas même tonjours. Les paroles sont si harmonieuses, les stances si mélodieuses, qu'en les lisant, on est presque contraint de les chanter. Les cordes de la lyre d'où résonnent ces incomparables stances, ressemblent aux rayons dorés et ardens d'un soleil de juillet. Quand la littérature allemande n'aurait d'autre fortune que les seules poésies d'Uhland, même alors. la peine d'étudier une langue qui a pu suffire à la plus brillante des imaginations et aux largesses du plus généreux des cœurs, serait encore richement récompensée. Nous traduirons une de ses admirables ballades, non assurément avec l'espérance d'en donner une fidèle silhouette, mais seulement en signe de traité, pour arrhes, qui doivent engager les Français à les lire dans la langue originale.

#### LA MALÉDICTION DU TROUBADOUR.

On voyait aux vieux temps un château élevé et superbe, qui luisait au loin sur tous les pays, jusqu'à la mer bleue; et tout autour, une couronne de jardins odorans, où jaillissai-

ent de fraîches fontaines en couleurs de l'arcen-ciel.

Là résidait un roi fier, riche en terres et en victoires. Il était assis sur son trône, sombre et pâle, car ce qu'il médite est terreur, et son regard lance la fureur, et ses paroles sont des fléaux, et ce qu'il écrit est du sang.

Un jour, deux nobles troubadours s'acheminèrent vers ce château; l'un aux boucles dorées, l'autre aux cheveux blancs; le vieillard, avec sa harpe, montait un gentil destrier, son beau et jeune compagnon marchait à ses côtés.

Le vieillard dit au jeune homme: Maintenant, sois prêt, mon fils! médite nos airs les plus graves, choisis les accens les plus sonores, rassemble toutes tes forces, tes joies et tes douleurs! Il nous importe aujourd'hui de toucher le cœur de roche du roi.

Les deux troubadours sont debout entre les colonnes de la salle voûtée, et sur le trône était assis le roi avec sa compagne; le roi terrible et magnifique comme le rouge sanguin de l'aurore boréale, la reine douce et bénigne comme le sourire de la pleine-lune.

Le vieillard toucha les cordes, il les toucha

merveilleusement, les sons s'enflaient et montaient de plus en plus vers l'oreille. Puis, s'éleva comme une source jaillissante la voix céleste et claire du jouvenceau; le chant du vieillard s'y maria comme la voix sourde d'un chœur souterrain.

Ils chantent le printemps, l'amour, les jouissances de l'âge d'or, liberté, vertu, fidélité et sainteté. Ils chantent tout ce qui est doux et ce qui agite le sein de l'homme, ils chantent tout ce qui est grand et tout ce qui élève le cœur des mortels.

La foule des courtisans à l'entour oublie toute raillerie, les guerriers hautains du roi s'inclinent devant Dieu; la reine, pénétrée de douleur et de joie, détache la rose de son sein, et la jette aux pieds des troubadours.

"Vous avez séduit mes gens, et vous séduisez encore mon épouse?" s'écria le roi en fureur; il tremble de tout son corps, il lance son épée flamboyante, qui perce le sein du jouvenceau, d'où jaillit, au lieu des chants d'or, un rayon élevé de sang.

Et comme dispersée par l'orage est la foule, l'adolescent expire entre les bras de son maître; celui-ci jette autour de lui son manteau, et le met sur le cheval; il l'y attache debout, ferme, et quitte avec lui le château.

Mais devant la tour élevée, là s'arrête le vieux troubadour, là il saisit la harpe, la gloire de toutes les harpes, il la fracasse contre une colonne de marbre, puis il s'écrie d'une voix qui retentit effroyablement à travers le château et les jardins:

"Malheur à vous, portiques superbes! que jamais doux sons ne retentissent dans vos espaces, ni cordes, ni chants, non! rien que des soupirs et des gémissemens et de craintifs pas d'esclaves, jusqu'à ce que le génie de la vengeance vous brise et vous réduise en boue et en poussière.

"Malheur à vous, jardins odorans, colorés par les doux rayons de mai! Je vous montre les traits défigurés de ce mort, que sa vue vous dessèche, que toute source tarisse, qu'aux jours futurs vous soyez incultes et déserts.

"Malheur à toi, atroce assassin! exécration des chantres et des poètes! que tu aspires en vain aux couronnes d'une gloire ensanglantée, que ton nom soit oublié, plongé dans une éternelle nuit, qu'il expire comme un dernier râlement dans l'air vide." Le vieillard a maudit, le ciel l'a entendu, les murs sont renversés, les portiques en ruines, une seule coloune élevée atteste la splendeur disparue, celle-là même, déjà crevassée, peut tomber d'ici à demain.

Et tout autour, au lieu de jardins odorans, s'étend une déserte bruyère, nul arbre ne répand l'ombre, nulle source ne perce le sable, aucune chanson, aucune tradition héroïque ne rappelle le nom du roi; disparu et oublié! c'est la malédiction du troubadour.

— Ceux des lecteurs d'Uhland, qui sont peut-être fatigués de la muse immaculée du poète, peuvent se délasser en lisant la romance: le comte d'Eberstein. Après l'avoir lue ils diront: mais cependant il est des nôtres!

### VI.

# Gallophobie de M. Menzel. \*)

M. Menzel, de Stuttgart, est l'un des littérateurs les plus distingués de l'Allemagne. Sans compter quelques œuvres d'imagination justement estimées, cet auteur s'est fait une réputation méritée par la publication d'une Histoire des Allemands et d'une Histoire de la littérature allemande. Dans la première, l'auteur a montré qu'il savait maîtriser un sujet récalcitrant, et donner une unité épique à des événemens éparpillés et à des époques incohérentes. En même temps il a eu l'art d'orner par une narration pure, chaleureuse et souvent brillante, le résultat de ces recherches labo-

La Balance, janvier 1836.

rieuses, minutieuses et arides qu'on exige en Allemagne avec tant de rigueur, de tout his-Aussi son ouvrage est les plus populaire et le plus répandu de toutes les histoires de l'Allemagne. Par son Histoire de la littérature allemande, M. Menzel a répondu à un besoin généralement senti, mais avec tant de succès, qu'il n'aurait pas eu à craindre la rivalité qui lui a manqué. Tous les autres ouvrages dans ce genre sont, ou incomplets en ne traitant que quelques époques ou quelques branches de la littérature, ou ne sont que des aperçus chronologiques, sans âme et sans vie. M. Menzel a été le premier et est resté jusqu'à ce jour le seul, qui ait tracé un tableau animé de la littérature de sa patrie, représentant fidèlement l'image de la nationalité germanique. Tout étranger qui s'applique à la littérature allemande, doit lire et étudier l'excellent ouvrage de M. Menzel, dont une nouvelle édition a paru il y a peu de temps.

Le même écrivain rédige depuis plusieurs années une feuille littéraire, qui exerce une grande influence sur l'opinion publique, et qui décide souvent du sort des auteurs et de leurs œuvres. La critique en Allemagne est depuis

trente ans, ou dans les mains de la populace plumassière, qui se met au gage des libraires, et qui sans instruction, sans goût et sans conscience, accueille les nouvelles productions par des injures ou par de folles acclamations, et les juge au gré de ses caprices ou de ses passions: ou bien elle est dans les mains des hauts barons de la littérature, qui avec leur impassibilité officielle et leur froideur diplomatique, ne se soucient pas de répandre les connaissances, mais seulement de les accumuler dans leur classe et de les concentrer dans l'étroite sphère des savans. Cette critique aristocratique consiste à écrire sur de grands livres inintelligibles, de petits livres plus inintelligibles encore; loin de servir à diriger le jugement des lecteurs, elle ne sert qu'à le confondre; elle dégoûte des études les classes illettrées, et n'ajoute absolument rien à la richesse intellectuelle du pays. Ces grands juges de la littérature ne déposent jamais leur morgue doctorale, et ne daignent parler même d'un roman que dans un style de chancellerie.

Par sa feuille littéraire, M. Menzel a changé la face de la critique en Allemagne. Voilant son érudition sous le bon goût d'un homme du monde et le langage d'un poète, il a servi de modèle à un grand nombre d'imitateurs plus ou moins heureux. Depuis lors, la connaissance de ces lois du beau et du vrai qui ont toujours servi de règles aux jugemens littéraires, mais qu'un style de barreau avait rendues énigmatiques pour la plupart des lecteurs, est devenue accessible à tout le monde. En même temps, M. Menzel a donné l'exemple d'une rare impartialité. Il n'a jamais abusé de sa position et de son influence, il n'a jamais ménagé ses amis, ni accablé ses adversaires; la justice, ou ce qui lui a paru tel, l'a toujours guidé dans ses jugemens.

En parlent du mérite de M. Menzel, nous n'avons voulu, quant à présent, que faire sentir combien les opinions d'un tel savant doivent avoir d'influence sur ses compatriotes, et constater, que nous nous comptons parmi ses appréciateurs, et qu'il doit nous en coûter beaucoup de lui reprocher des défauts, qui sans doute n'annulent pas ses bonnes qualités, mais qui en absorbent une grande partie. Nous parlons de sa haine aveugle contre la France, de cette funeste passion qui enveloppe son brillant esprit d'une légère vapeur de niai-

serie. On ne trouve qu'en Allemagne de ces hommes qui sont en même temps spirituels et imbécilles.

Si cette passion haineuse de M. Menzel n'était qu'une passion politique, alors il n'y aurait pas nécessité, du moins il n'y aurait pas urgence à la combattre. Tout le monde a appris depuis quarante ans à calculer l'effet que l'esprit de parti exerce sur les opinions même des plus honnêtes gens. Mais cette haine de M. Menzel est une passion scientifique, philosophique, religieuse et même mystique, d'autant plus dangereuse, que celui qui en est animé a la conscience pure et qu'il ne soupçonnerait jamais qu'on voulût exploiter sa doctrine, pour faire réussir des desseins funestes à sa patrie.

M. Menzel, quand il juge la France, est en arrière de vingt ans par rapport à l'état social de ce pays, et en arrière d'un demisiècle en ce qui regarde son état moral. Il ne connaît d'autre France politique que celle de l'empire, et d'autre France intellectuelle que celle de Voltaire. Nous aimons à croire que c'est cette ignorance qui trompe sa religion. Mais son aveuglement est tel, que peut-

être il ne s'est pas aperçu lui-même que c'était sa haine contre la France qui l'avait guidé dans sa polémique violente, injuste et insensée contre la Jeune Allemagne. Cette affaire de la Jeune Allemagne est l'un des événemens les plus importans et les plus significatifs, qui se sont passés en Allemagne depuis vingt ans. Dès que cette sottise politique aura atteint une certaine maturité, nous en parlerons au long dans une de nos livraisons. Les journaux français s'en sont occupés, et, à cette occasion, notre étonnement a été grand de voir que même les journaux, ordinairement si méfians envers le pouvoir, et qui devaient avoir appris à comprendre l'argot de police de tous les pays, s'étaient contentés de répéter les journaux censurés de l'Allemagne, en racontant à leurs lecteurs que la Jeune Allemagne était une association secrète. Il n'en est absolument rien. En Allemagne, toutes les fois que trois personnes émettent les mêmes opinions, la terreur s'empare aussitôt des trentequatre princes et des quatre-vingt-dix ministres, dont Dieu a gratifié ce pays, ils rêvent association, conspiration, révolution et subversion, et ils s'arment de tout leur pouvoir pour

dissoudre la trinité dangereuse. M. Menzel n'a pas à se glorifier de sa victoire remportée sur la Jeune Allemagne, la dénonciation du plus insignifiant de tous les agens de police aurait suffi pour éveiller les soupçons de ccs malheureux trembleurs, que la conscience de leur trahison et de leur parjure ne laisse jamais dormir en repos.

Nous donnerons quelques petits échantillons des principes de M. Menzel, et de sa manière d'envisager les rapports sociaux entre l'Allemagne et la France. Nous les tirons de la feuille littéraire rédigée par lui. Mais il faut observer d'abord, que nous sommes en doute si M. Menzel est l'auteur des articles en question. Le cachet de son talent ne s'y trouve pas; mais comme ils portent l'empreinte de ses opinions, et que M. Menzel est responsable de ses collaborateurs, il est indifférent qu'il ait écrit ou non ces articles.

Il s'agit de deux œuvres poétiques, l'une par le Baron Gaudy, allemand, l'autre par M. Dietz, français alsacien, mais également écrite en langue allemande. Le premier chante les exploits de Napoléon, l'autre la gloire de la France. Nous n'avons pas lu ces ouvrages,

et les critiques de la feuille littéraire ne nous les font pas connaître. Ils n'ont dû servir à M. Menzel, ou à un de ses disciples que de prétexte, pour émettre les plus étranges opinions sur l'honneur national des Allemands et sur leur devoir religieux et politique de haïr la France.

Voici de quelle manière on annonce l'ouvrage de M. de Gaudy.

"Un baron allemand qui chante Napoléon! "Cela est-il honnête? Si c'est un malheur pour nous de ne pas compter parmi les nôtres nun grand homme tel que Napoléon, eh bien! "envions les Français; mais du moins, ne nous prêtons pas à augmenter encore leur triomphe par de honteuses acclamations. Ce Napoléon nous a déshonorés; mais des peuples qui sont nen jubilation quand on les déshonore sont des prostitués (feile Hetaeren). N'y a-t-il "donc dans ce peuple allemand, n'y a-t-il parmi »nos poètes, aucun sentiment virginal qui répugne à une telle ovation? Celui qui s'amou-"rache de l'aimable Napoléon, n'a qu'à le suivre à Paris, comme l'a fait Heine; mais la malédiction du tyran au cœur de bronze est atracée en lettres de sang sur le sol germanique, "et malheur au poète allemand qui déshonore "son luth et n'a pas honte de chanter le tyran "qui nous a outragés, et qui ne fut pas seule-"ment notre plus grand ennemi, mais encore "celui qui nous méprisait le plus."

Comment! vous êtes un peuple de trentetrois millions, et vous vous plaignez d'avoir été outragés et méprisés par Napoléon? Mais vraiment vous êtes trop modestes. Est-ee que Napoléon avait aussi méprisé les Anglais et les Espagnols qui étaient ses ennemis? Estce qu'il avait méprisé les Polonais qui étaient ses alliés? Mais apaisez-vous, malheureux eunuques de l'honneur national, qui ne vous appartient pas, et que vous ne gardez que pour l'usage de vos sultans; ce n'était pas vous, le peuple allemand, ce n'était que les princes allemands que Napoléon a méprisés, ces princes de la confédération du Rhin qui rampaient devant lui, qui veillaient dans son anti-chambre, comme des valets, qui, pour des titres de rois, de grands-dues, de ducs, qui, pour la permission de s'emparer des pauvres débris de liberté qui restaient encore à leurs sujets de tout leur héritage et pour celle de jouer les despotes dans leurs préfectures, lui vendaient leurs peuples, afin de l'aider à subjuguer leurs compatriotes, à renverser la Prusse qui les avait protégés contre l'Autriche, et l'Autriche dont ils étaient les vassaux. C'étaient ces princes que Napoléon avait justement, mais pour son malheur, trop méprisés, car il s'est laissé tromper par eux.

- Voici maintenant le tour de M. Dietz: "Ces poésies sont originairement écrites en plangue allemande, elles ne sont pas traduites du français; et cependant la patrie, sur l'autel -de laquelle M. Dietz fait brûler son encens. "n'est pas le pays de sa langue maternelle, minais la France. Un poète allemand chante nen vers allemands sa patrie, et cette patrie n'est pas l'Allemagne! Que faut-il de plus "pour exciter notre plus profond mépris? "Nous avons dû souvent supporter le dédain -des Français; au moins, ce sont des Français, "nos ennemis héréditaires; ils ont le droit de "se réjouir, quand ils peuvent nous opprimer, "nous ne nous en étonnons pas. Mais ce qui "est ehose horrible, e'est que les Allemands, "soumis par la violence et les plus infames "ruses, à la domination française, n'ont aucun "scrupule de se faire passer pour Français, et

"qui pis est, de se regarder comme tels et de acélébrer en langue allemande une patrie "étrangère. Une telle lâcheté est inouie dans "l'histoire des peuples; jamais aucune nation n'est tombée si bas dans l'estime de soi-même. "Le poète alsacien a perdu tout sentiment de "honte; il ne lui vient pas même en pensée zde quelle épouvantable ignominie il charge ale nom allemand, en célébrant en langue vallemande sa patrie française. Un grand "nombre d'Alsaciens se sont acquis de la gloire, "au service de la république française et de "Napoléon. En vérité, cette gloire est une , honte, car ils combattaient, quoique Allemands "d'origine, contre l'Allemagne; mais du moins "ils désavouaient leur nationalité, ils avaient "la délicatesse de ne parler que français, de ne vouloir être que Français et de vivre "comme tels. On peut leur pardonner leur "crime contre leur patrie, puisqu'ils obser-"vaient assez les convenances pour ne commettre ce crime que sous le nom de Frannçais. Mais ce poète alsacien a l'audace de "parler en langue allemande de sa patrie, et neette patrie est la France! Une telle stupi-"dité est inouie, jamais elle ne s'est rencontrée.

"et nous nous contenterions volontiers de ne , la trouver que ridicule, si elle ne devait pas "nous irriter comme un suicide de l'honneur "national. Qu'un véritable Français doit rire "en voyant la rampante servilité de semblables "Allemands, qui ont une si grande envie de "s'attacher à lui comme des parens. Mais pré—cisément parce que le Français en pourrait "rire, nous devrions en pleurer, ou plutôt, ear "pleurer serait d'une femme, nous devrions en "être courroucés!"

C'est fort bien! ne pleurez pas, car pleurer est d'une femme, mais décharger sa colère en injures n'est pas moins d'une femme. Emportez-vous comme des hommes, comme des braves. Armez-vous, nobles défenseurs de l'honneur national, reconquérez l'Alsace sur la France; mais hâtez-vous, l'affaire est pressante. Bientôt les forteresses de Spielberg, d'Olmutz, de Spandau, de Magdebourg, d'Ehrenbreitenstein, de Hohenasperg ne suffiront plus aux besoins paternels de vos gouvernemens, allez prendre Strasbourg d'assaut, et il y aura alors une citadelle de plus pour servir de prytanée à votre patriotisme. Mais avant de vous exposer aux dangers de la gloire, demandez d'abord aux

Alsaciens s'ils consentent à redevenir Allemands, s'ils seraient heureux d'échanger leur roi contre un des princes de la confédération germanique, leur chambre des députés contre la diète de Francfort, la liberté de la presse contre l'infame censure, la garde nationale contre la gendarmerie, la publicité des débats judiciaires contre des tribunaux secrets, le jury contre des juges dépendant du pouvoir, et l'égalité des conditions contre la morgue et l'insolence de la noblesse et des satrapes. Adressez-leur un peu ces questions et ils vous répondront: nous sommes les plus chauds et les plus fidèles patriotes d'entre tous les Français, précisément parce que nous sommes limitrophes de l'Allemagne.

Le poète alsacien Dietz, ou un de ses aïeux, est-il responsable de la paix de Westphalie? L'un d'eux a-t-il assisté comme plénipotentiaire au congrès de Munster? Tenez-vous en aux ancêtres de vos princes, qui, pour de vils intérêts particuliers, ont consenti au démembrement de l'empire germanique, en ont cédé une partie à la France, une autre partie à la Suède, et qui, pour être les maîtres absolus de leurs sujets, n'ont jamais refusé à devenir les

sujets de maîtres étrangers. Était-ce une bassesse de la part de la France, d'avoir accepté l'Alsace? Est-ce qu'on vole des peuples et des provinces honteusement comme un mouchoir? S'il y a déshonneur à être vendu et troqué comme des troupeaux, la honte n'en tombe pas sur ceux qui les achètent, mais sur ceux qui les vendent, et plus eucore sur les peuples moutonniers qui se laissent vendre. Allez done, maladroits dilettanti de l'honneur national! C'est un malheur, mais ce n'est pas une honte d'avoir été vaineu par des peuples étrangers; cela est arrivé à tous les peuples et aux plus braves, mais c'est une honte d'être esclave dans son intérieur. Le vainqueur étranger nous reconnaît du moins le droit de le haïr et de nous venger de lui, en nous subjuguant et nous accablant, il ne nous demande pas notre amour et notre respect, mais les tyrans domestiques nous forcent à baiser la main qui nous fustige. L'honneur d'une nation est de savoir être libre, un peuple laquais n'a aucun droit au respect. Qu'avez-vous besoin de reculer de deux siècles pour aller chercher en Alsace votre déshonneur national? sous vos mains, il est d'hier. La liberté de

la presse est établie en Espagne, dans la patrie de l'inquisition, et la censure règne en Allemagne, dans la patrie de Luther! Vous êtes affamés d'honneur national, vous vous repaissez de la victoire d'Arminius remportée sur les Romains il y a dix-huit siècles, vous vous nourrissez misérablement de la cendre de votre gloire, et les Varus de Francfort vous outragent et vous menacent journellement! Sachez que là est la honte, et que là serait l'honneur.

### VII.

## Les Chants du Crépuscule,

PAR V. HUGO. ")

Ce qu'lls appellent l'esprit des temps, c'est le propre esprit de ces Messieurs, dans lequel les temps se mirent.

FAUST.

Si la poésie est l'histoire universelle du cœur de l'homme, la poésie lyrique en est la chronique et le journal. Elle n'embrasse pas les saisons et les grands mouvemens de l'âme, elle ne calcule pas les révolutions planétaires des destinées humaines; mais elle observe la température variable des sentimens; elle chante l'espérance du matin, la lassitude du midi et les illusions du soir; elle compte les battemens du cœur, et ces piqûres d'épingles et

<sup>\*)</sup> La Balance, mars 1836.

ces minutes célestes, qui souvent entre deux aspirations changent la vie, d'un paradis en un enfer, ou d'un enfer en un paradis. On ne demande pas au poète lyrique une majestueuse inflexibilité, un œil toujours serein, des doctrines inexorables, de la constance dans les opinions ou des points de vue fixes. qu'il soit le camarade de toutes les folies, qu'il entre dans toutes les faiblesses, les douleurs et les plaisirs de l'homme enfant; qu'il s'égare avec les égarés, qu'il pleure avec les affligés, qu'il partage leurs craintes et leurs espérances. Mais en tendant la main à ceux qui trébuchent, il ne doit jamais perdre lui-même l'équilibre, ni abdiquer sa liberté, en se mêlant avec ceux qui sont les esclaves de leurs passions. Qu'il se fasse petit, comme une mère qui se prépare à recevoir son enfant lorsqu'il court se jeter dans ses bras, puis se relève et portè l'enfant sur son sein; mais il ne doit pas s'aceroupir et demeurer dans cette attitude pour se mettre à la taille de nain des circonstances. Le vrai poète, celui qui n'est pas seulement un homme poétique, n'est jamais affecté des maux qu'il veut guérir, ni des douleurs de l'âme qu'il veut consoler. Plus vieux que le

passé et plus jeune que le jour, où nous vivons, l'image de Dieu et le cadran de l'éternité, il ne s'impatiente et ne se désespère jamais. S'il succombe lui-même aux faiblesses dont il doit relever les autres, il essaiera alors en vain d'expliquer et d'excuser les siennes; rois et poètes qui s'excusent et s'expliquent, abdiquent leur dignité, et soumettent leurs couronnes et leurs lauriers à la juridiction capricieuse de la multitude.

Mais vraiment nous sommes tout honteux d'oser parler ainsi en présence du plus beau génie de la France, que nous admirons et aimons jusqu'en ses défauts. Est-ce à nous, pauvres gens de la prose, à réveiller l'imagination engourdic d'un grand poète, qui se ressent du lendemain d'un jour d'ivresse? Non, sans doute. Mais il ne s'agit ici ni du poète, ni de nous: il s'agit de toute autre chose. Ce Chants du Crépuscule sont des enfans de la dernière révolution, et ils ont tous les traits de leur mère: la réalité a été plus forte que l'imagination, le poète a succombé à l'homme, et l'homme à son époque. M. Victor Hugo a jugé son temps, nous jugeons son jugement: voilà ce dont il s'agit.

Que voyons-nous dans cette nouvelle production de M. Victor Hugo? Le feu du génie souvent obscurci par la fumée du chagrin; une hâte inquiète, comme si la fin prochaine du monde menaçait de couper la strophe entre deux rimes; le poète indécis ignorant où il va, d'où il vient, ce qu'il veut enfin, et, faute de pensée unique, n'ayant pas pu donner de titres à beaucoup de chants, qui, ainsi sans nom, ressemblent à des enfans trouvés; une imagination fatiguée, bâillant d'ennui, qui chancelle entre la veille et le sommeil, entre la poésie et la prose; des mots, des idées, qui, habitués à la discipline poétique, se rangent d'eux-mêmes en lignes métriques, faute de commandement; une malédiction farouche jetée sur un malheureux suicide avec une sombre colère, qui nous a plus émus que le cadavre hideux sur lequel elle se déchaîne. Ceux qui ne savent pas pardonner aux morts, saurontils jamais pardonner aux vivans?

Le poète, en ses chants où l'amertume abonde, Reflétait, écho triste et calme eependant, Tout ee que l'âme rêve et tout ee que le monde Chante, bégaie ou dit dans l'ombre en attendant! Mais si le poète avait la bouche amère, s'il était malade? Si en se guérissant lui-même il guérissait le monde? Rempli d'une sombre tristesse sur cet étrange état crépusculaire de l'âme et de la société dans le siècle où nous vivons, il déclare ignorer si c'est un jour qui finit ou un jour qui commence. Mais dans l'empire de la poésie, le solcil ne se couche jamais; le monde de la poésie est de cristal, transparent, et le poète n'a pas besoin d'en faire le tour pour arriver à l'autre hémisphère, pour vivre dans l'avenir. L'homme vulgaire épouse l'espérance, la mère du désespoir; mais la certitude est la compagne du poète et du prophète.

Nous devons renvoyer le poète au précepte qu'il nous a donné, mais dont il n'a pas profité lui-même:

Marchons les yeux toujours tournés vers le soleil, Nous ne verrons pas l'ombre!

Nous lui adressons ces vers, bien qu'il les ait tout autrement appliqués:

Ils tombent comme nous, malgré leur fol orgueil Et leur vaine amertume;

Les flots les plus hautains, dès qu'il vient un écucil, S'écroulent en écume.

Jadis, prisonniers de l'école classique, aujourd'hui, geôliers de l'école romantique, vous avez considérablement perdu en insouciance et peu gagné en liberté. Si la poésie était une maladic de l'âme, les souffrances classiques seraient de beaucoup préférables aux souffrances romantiques. Celles-là sont simples, peu compliquées, faciles à reconnaître, et faciles à guérir. L'amour, la haine, la jalousie, l'ambition et le fanatisme, voilà la pathologie presque complète d'un hôpital classique. Mais quel remède porter à un mal qui, à chaque quart d'heure, fait le tour du compas? Comment vous consoler, quand vous ignorez vousmêmes ce que vous avez, de quoi vous vous plaignez? Mais non, la poésie est la santé de l'âme: vous croyez être malades, vous ne l'êtes pas: vous êtes hypochondres. Parlons un peu de cela; nous autres Allemands, nous en savons quelque chose.

L'exercice vous manque, vons ne donnez pas assez de mouvement à vos âmes. Vous sortez de la Chaussée-d'Antin pour traverser le Palais-Royal et aller aux Tuileries, et puis vous quittez les Tuileries pour retourner, par le même chemin, à la Chaussée d'Antin. Et

puis, dans votre intérieur, vous êtes prisonniers de votre jolie petite langue, qui vous prend en riant dans un filet de soie, où vous voltigez de maille en maille, en vous moquant du reste du monde, qui est si dur, si raboteux, tout de bois et de pierre. Osez vous rendre libres, tâchez d'oublier le Dictionnaire de l'Académie française et d'apprendre les langues étrangères. Quittez Paris, voyagez, mais ne voyagez pas comme vous avez l'habitude de le faire, à reculons, ayant toujours la vue tournée vers Paris. Si vous allez puiser des inspirations dans la Méditerranée, sculement pour en arroser les planches de la Porte-Saint-Martin; si, au sommet de la montagne des Olives et sur le bord du cratère de l'Etna. vous n'osez avoir que des pensées à la Renduel, alors autant vaudrait rester chez vous.

Nous, qui sommes avancés en âge, et qui cependant aimons et respectons l'humanité, nous devons être étonnés de ces jeunes poètes, romanciers et philosophes, qui, à trente ans, ont déjà l'hiver dans le cœur, et qui s'enveloppent de leur mépris des hommes comme d'une fourrure. Non, ces trois arrondissemens de Paris, qui constituent votre univers, ne sont

pas Paris, et Paris n'est pas la France, et la France n'est pas le monde. Nous, qui ne sommes pas attachés à la glèbe de tel ou tel quartier; nous, qui ne sommes inféodés à aucune revue, à aucun feuilleton, nous savons qu'il y a encore des vertus parmi les hommes, des mœurs, du désintéressement, de la sincérité, de la franchise, de la foi, des convictions, de l'amitié et du bonheur. Nous aussi nous doutons souvent, mais le doute à nous ne nous paraît pas une lie affreuse que la conviction dépose dans tous les cœurs: nous le regardons comme un nuage qui obscurcit quelque temps la lumière, et puis tombe en pluie pour arroser et féconder le sol de la vérité. Vous vous désespérez en ce temps calme où nous vivons, que ferez-vous donc quand l'orage éclatera? Si vous ne savez pas supporter votre bonheur, comment supporterez-vous le malheur? C'est la vie sociale qui envenime votre vie domestique; mais qu'est-ce que la vie sociale? qu'est-ce que la cité? Les pères de familles forment la communauté, les maisons forment la rue, et vous l'avez dit vousmême:

Il est plus difficile, et c'est d'un plus grand poids, De relever les mœurs que d'abattre les rois.

Si vous n'êtes pas contens de l'héritage que vous ont laissé vos pères, vous êtes bien ingrats. Cet héritage qui vous est venu en dormant, est cependant assez riche; s'il ne vous suffit pas, travaillez comme ont fait vos pères, et puis, si le ciel vous refuse votre salaire, alors, mais seulement alors, vous aurez le droit de gronder contre lui.

Quand, dans la solitude de vos pensées, vous vous demandez: Pourquoi n'avons-nous pas réussi? pourquoi de si grands efforts ontils été inutiles? pourquoi tant d'espérances ont-elles été trompées? alors cette voix de la conscience, que le bruit du monde peut longtemps étouffer et faire taire, mais qui ne ment jamais quand elle parle, vous répondra: Vous avez tort de vous plaindre. Non, toutes les promesses ont été accomplies, vous n'avez été frustrés d'aucunes des vos espérances, vous avez atteint le but que vous vous étiez proposé en partant; mais, si au milieu du chemin, vous avez changé de dessein sans changer de route, et si vous l'avez manqué, ce n'est pas votre mauvais sort, mais vous-mêmes que vous

devez accuser. Désirer seulement, ce n'est pas vouloir: vouloir, c'est pouvoir. Tout homme, et à plus forte raison tout peuple, peut ce qu'il veut. La fortune rebute les mendians, mais elle accorde toujours ce qu'on lui demande impérieusement.

Le dix-huitième siècle n'a pas menti au dix-neuvième, il a aecompli tous ses engagemens: vous n'avez rien de plus à lui demander. Son gigantesque programme a été solennellement déroulé sous vos yeux jusqu'au dernier tableau. La littérature d'alors a fait son effet; ce qu'elle a semé, vous l'avez recueilli; si vous désirez d'autres fruits, il vous faut d'autres semences et de nouveaux labeurs. La philosophie de Voltaire, cette source de l'histoire contemporaine, est épuisée, elle est à sec. Les disciples de l'auteur de la Pucelle ont vaincu, les actionnaires de l'Encyclopédie ont fait leurs affaires: de quoi se plaindre? S'il y a des désappointemens qui ne sont pas seulement de nos jours, qui sont anciens, e'est qu'il y a des illusions qui sont anciennes. Il est bien vrai que certains besoins sociaux qui attendent encore aujourd'hui leur satisfaction, ont déjà été sentis dans les premiers temps de la révolution; mais alors comme aujord'hui, ce n'était que l'exaltation d'esprits clairvoyans et prophétiques, le bouillonnement de cœurs généreux, ce n'était que de l'écume, c'étaient des bulles creuses. Le véritable enthousiasme qui renverse tous les obstacles, est le débordement de la conviction de tout le monde; mais il faut une longue croissance avant que les opinions des individus deviennent celles d'une nation, avant que ces opinions se changent en convictions, et que celles-ci surmontent leurs digues.

Les opinions qui devancent l'état de choses existant, combien comptent-elles d'adhérens? Très-peu; et si elles en comptaient beaucoup, ce serait tant pis, car alors il serait facile de prouver que les partisans des idées avancées ignorent eux-mêmes le nombre et la force de leur parti, parce qu'ils ne sont pas d'accord, et qu'ils ne se sont pas comptés. S'ils étaient d'accord et s'ils se sentaient en force, pourquoi seraient-ils aussi découragés? Nous acceptons avec peine cette explication de certaines circonstances de nos jours.

L'état des littérateurs était autrefois un sacerdoce; aujourd'hui, c'est un métier. Les hommes de lettres du dix-huitième siècle ne couraient pas après la fortune, c'était la fortune qui venait les chercher. Lorsque les tuteurs de l'humanité demeuraient encore au galetas, les rois montaient pour les voir; depuis qu'ils occupent des appartemens à la petite maîtresse, ce ne sont plus que des laquais qui viennent chez eux, pour leur remettre des invitations lithographiées pour tout le monde, et remplies selon le caprice de tel ou tel nom. Les hommes de lettres, en descendant les étages, ont descendu de leur gloire. Lorsqu'ils étaient encore pauvres, les rois mendiaient leurs suffrages, et ne les achetaient pas. Autrefois, quand un homme de lettres distingué entrait dans une société du grand monde, c'était un événement qui faisait changer le cours de la conversation et des amusemens; aujourd'hui, une femme ne tourne pas même la tête quand on annonce le nom d'un poète célèbre, et personne ne laisse fondre sa cuillerée de glace pour écouter les oracles du premier philosophe de son pays.

Au dix-huitième siècle, les hommes de lettres avaient une place si élevée dans l'estime de leurs contemporains, qu'ils n'avaient qu'à laisser tomber leurs opinions, et tout le monde accourait à l'envi pour les ramasser. Aujourd'hui qu'ils se sont mis au niveau de tout le monde, leurs opinions se colportent lentement de maison en maison, et ne montent qu'avec peine jusqu'aux classes élevées, qui, par leur situation, ne leur doivent pas être favorables, et qui, ordinairement, les renvoient Autrefois l'on s'arrachait des avec dédain. mains toutes les nouvelles productions d'un auteur distingué, aujourd'hui il faut des primes de soixante-quinze mille francs pour encourager le monde à lire des chefs-d'œuvre. Être mis en loterie, c'est une humiliation et un châtiment significatifs pour des hommes qui courent après la roue de la fortune.

Les hommes de lettres devraient songer à recouvrer leur ancien pouvoir en recouvrant leur ancienne indépendance; quand on est régenté par ses propres passions, c'est une ridicule hypocrisie que de régenter les rois. Abandonnez le champ de la politique au mauvais vouloir des ennemis des progrès; leur force vient de leur union, et leur union vient de votre opposition. Depuis vingt ans votre attitude menaçante vis-à-vis des exploiteurs de

l'humanité, les a contrains à vivre en paix ensemble, à se ménager les uns les autres, et à montrer, pour leurs prétentions réciproques, une condescendance qui est sans exemple dans l'histoire. Retirez-vous pour les mettre aux prises entre eux-mêmes, et alors la victoire reviendra sans combats du côté de la bonne cause. Rajeunissez vos cœurs de fraîches espérances, retrempez vos âmes amollies par des études sérieuses et consciencieuses. L'esprit peut se former dans le commerce du monde, mais l'âme ne se forme que dans la solitude; les Philippiques des Démosthènes modernes ne sentent plus la lampe, mais aussi elles restent sans effet.

Croyez, travaillez et espérez! et si vous êtes impatiens de l'avenir, et si vous ne savez pas croire, aimez en attendant.

Heureux qui peut aimer, et qui, dans la nuit noire, Tout en cherchant la foi, peut rencontrer l'amour! Il a du moins la lampe en attendant le jour. Heureux ce cœur! Aimer, c'est la moitié de croire.

## VIII.

(Wally, die 3weiflerin.)

## Wally la sceptique.

ROMAN PAR C. GUTZKOW, \*)

Par une belle matinée d'été, une superbe amazone souabe se promenait à cheval, suivie d'un nombreux cortége d'adorateurs, dans le bois de Boulogne d'une des petites résidences de l'Allemagne. Un jeune homme, qui était venu à pied pour respirer l'air frais de la forêt romantique, vit passer la cavalcade en soupirant d'envie. Au moment où ses yeux rencontrèrent le regard de l'amazone, celle-ci donna un petit coup de cravache à sa haquenée, et laissa tomber en même temps quelque

<sup>\*)</sup> La Balance, mars 1836.

chose de brillant dans l'herbe. Le jeune piéton se baissa pour le ramasser. Un, deux, trois, quatre, cinq: c'étaient cinq anneaux d'or, ni plus, ni moins. La dame sarrêta, attendant qu'on lui remît ses anneaux; mais le jeune monsieur, qui n'avait pas plus de conscience qu'une pie voleuse, les mit dans sa poche et s'en alla. L'excellent jeune homme était prédestiné par son nom à voler sans être pendu, c'est-à-dire à être un conquérant. Il s'appelait César, la dame se nommait Wally.

Wally imposait à chacun de ses amans, à tour de rôle, le tribut mensuel d'un anneau d'or, et elle avait l'habitude d'enfiler ces anneaux de redevance dans sa eravache. Elle était athée, aimable créature d'ailleurs, et passablement bête. Elle jouait au pharaon, et n'avait point d'enthousiasme pour la nature, point de sentiment pour les fleurs, qu'elle mâchait sans pitié quand il en tombait dans ses mains. Elle disait: "Religion, immortalité, "sottise que tout cela! une robe rouge ou une "robe bleue? Une coiffure à la Madeleine ou "à la Chinoise? Danser, ou jouer des prover, bes? voilà la question"

César, selon l'expression pittoresque de M.

Gutzkow, venait d'entrer dans le second tiers de ses vingtaines, ce qui veut dire en termes d'arithmétique vulgaire, qu'il était âgé de 24 ans, ou à peu près. Mais malgré sa jeunesse, César était un homme accompli. Son front était sillonné de rides où l'expérience et la sagesse avaient jeté leurs semences. Sa vio passée était un cimetière peuplé d'illusions mortes. Il n'espérait et ne eraignait plus rien, il n'aimait que lui-même, et ne haïssait que Dieu.

César et Wally ne tardèrent pas à lier connaissance ensemble, mais de la façon qui convenait a des sages comme eux. Ils se moquaient des six lendemains que Voltaire dans sa Pucelle avait eu l'indulgence d'accorder à l'agonie d'une vertu de femme: ils commencèrent leur semaine d'amour par le samedi. A quoi bon, disaient-ils, toutes ces façons, toutes ces ridicules hésitations? Ne sommes-nous pas l'un et l'autre des êtres humains, nés pour le bonheur? ne suis-je pas ton frère, n'es-tu pas ma sœur? La nature ne nous a-t-elle pas accordé les droits sacrés de la chair? Allons done! mort à la pudeur, et vive le roi des ribauds!

Mais, hélas! que les femmes les plus courageuses sont encore craintives! combien les esprits forts parmi elles sont encore faibles! Wally elle-même, avec toutes ses excellentes qualités, Wally qui jouait au Pharaon, qui ne croyait ni en Dieu, ni à la vertu, qui se moquait de la pudeur, l'honneur des femmes, était quelquefois obligée de donner des coups de cravache à sa conscience rétive, et sans le secours de César, peut-être n'aurait-elle pas toujours réussi à la faire avancer. Qu'une femme est heureuse, dans une telle situation, d'avoir auprès d'elle un habile écuyer comme César, qui lui enseigne les subtilités du manége et l'art de mettre au grand galop la vertu la plus quinteuse. Nous donnerons un petit échantillon de l'habileté et du savoir-faire du Lovelace allemand.

Wally étant sur le point de partir pour un long voyage, César, à la dernière entrevue qu'il eut avec elle, lui demanda un petit souvenir en signe d'estime et d'amitié. Il existe, dit-il, un charmant poème allemand du moyen âge, le *Titurel*, dans lequel on raconte une ravissante tradition de *Tschiotulander* et de *Sigune*, deux jeunes personnes de différens sexes,

qui s'aiment et qui s'adorent réciproquement. Tschiotulander, un certain jour, avant d'aller en guerre, pria Sigune de se déshabiller devant lui, pour le rendre invulnérable. La douce Sigune consentit avec plaisir à servir de Styx à l'Achille sicambre, et Tschiotulander se plongea dans ses charmes, et partit invulnérable. Lui, César, ne trouvant rien de plus délicieux que d'être invulnérable, parce que cela dispeuse d'être un héros, et étant précisément dans la situation de Tschiotulander, parce qu'il avait le dessein d'aller aux caux de Schwalbach, où le danger d'être blessé au cœur est imminent, il osa prier mademoiselle de Wally de se mettre toute nue devant lui, pour réjouir ses yeux et approvisionner son imagination pour tout le temps de la longue séparation.

"Wally regarda fixement César pendant "un moment; puis elle se leva fièrement, et "quitta la chambre sans dire un mot.

"La contenance de César manifesta une "expression de douleur. En demandant une "chose révoltante avec la belle naïveté et l'in-nocence touchante d'un enfant, il avait révélé "toute la sublimité dont son âme était capable; "mais la honte qui l'enflamma d'abord s'éclip-

"sa devant sa fierté, tant César paraissait noble "et pur à ses propres yeux."

"Elle est sans poésie, elle est niaise, je la "hais! s'écria-t-il avec violence, en trépignant "de colère. Ce n'est pas moi, c'est la poésie "qu'elle a offensée: elle me donne du dégoût. "Et il fit le serment de ne jamais remettre le "pied dans sa maison."

Nous voudrions pouvoir féliciter mademoiselle de Wally d'avoir su échapper à la poésie descamisada du naïf, innocent et sublime César; mais, hélas! elle fut bientôt vaincue. "A peine "s'était-elle éloignée, qu'elle jugea avoir été "bien bête avec sa vertu. Elle sentait que la "véritable poésie est irrésistible, et qu'elle a "sa place au-dessus de toutes les lois de la mo-rale et de la convention. Elle sentait combien on est petit quand on résiste à la poésie. "L'idée d'être inférieure à la poésie, et au "fond moins innocente qu'elle, l'accablait. Elle "paraissait méprisable à sa propre conscience, "depuis qu'elle devait s'avouer qu'elle n'était "pas faite pour la poésie transcendante.

"Combien de fois elle avait rencontré César! "Lui, il avait le regard fier! il avait une mo-"rale supérieure à celle de Wally. Lui, il pou"Wally n'avait pas le droit d'être fière, c'était "Son tour d'éprouver de la honte: elle craig-"nait César. Toute sa vertu lui paraissait "mesquine, depuis qu'elle avait déclaré que la "vertu ne pouvait subsister qu'habillée, qu'elle "ne pouvait pas être nue. Elle avait perdu "aux yeux de César ses charmes poétiques."

Wally mue par un touchant repentir et par une vraie et sincère contrition, résolut de réparer sa faute, de demander pardon de son offense envers la poésie, et de se débarrasser de sa chemise prosaïque. Elle écrivit donc à César le charmant billet que voici:

"Je vous ai offensé, César. Demain soir à "dix heures, venez à l'hôtel de l'ambassadeur "de Sardaigne. Vous serez conduit par ma "femme de chambre à un lieu que vous ne "devrez pas quitter. Jurez-moi de ne pas "vous avancer au-delà du rideau que vous "aurez la bonté de tirer à dix heures dix mi-nutes! César, jurez-le-moi. Je suis honteuse "d'avoir eu de la honte."

César ne manqua pas au rendez-vous. Le jour des noces de l'ambassadeur de Sardaigne, il se rendit à l'hôtel du diplomate, et à dix heures dix minutes précises, il tira le rideau et eut le bonheur de voir la vertu de Wally sans vilain accoutrement. Le moderne Tschiotulander s'en retourna tout chancelant d'ivresse. Survint alors l'ambassadeur de Sardaigne qui embrassa sa jeune femme sans lui chiffonner le moindre petit ruban: le bonhomme qui n'avait jamais entendu parler du *Titurel*, ne soupconna rien du tout. Le secret fut gardé.

Wally après avoir vécu selon la loi de la chair, et assommé d'ennui ses lecteurs, se rend justice à elle-même, en terminant sa vie par un suicide. Ce serait un très-grand bonheur, si le vice n'était jamais plus aimable, ni l'incrédulité jamais plus spirituelle qu'ils ne se manifestent dans les paroles et les opinions de Wally et de César. Cet ennuyeux roman aurait suffi pour changer Voltaire en dévot, et toutes les femmes galantes de l'ancien régime en prudes. A l'exception des critiques qui, comme les vautours et les corbeaux, s'attachent à la charogne, la lecture de Wally dégoûtera tout le monde.

Nous aurions honte d'entrer avec César dans une sérieuse discussion sur ses opinions morales et religieuses. Il est incrédule par forfanterie, et vicieux pour singer les mœurs du grand monde; des miettes tombées de la nappe de Voltaire, il s'est composé une petite doctrine du plus mauvais goût; il croit être philosophe, il n'est que ridicule.

Et voilà ce fameux roman qui a servi d'attentat Fieschi à la diète de Francfort, qui lui a fourni un prétexte pour faire exécuter contre la presse des mesures préparées de longue main! Mais ne croyez pas qu'on se soit contenté de singer les lois d'intimidation: la sérénissime diète rougirait de honte, si elle so voyait contester l'originalité en matière de despotisme brutal! Elle s'est moquée de ces lois d'intimidation françaises, qu'elle regarde d'un air de pitié comme des lois d'encouragement; elle n'a pas voulu les imiter, mais les rendre ridicules, en montrant combien leurs auteurs ont en l'esprit pauvre et étroit, et combien ils sont inférieurs aux législateurs de Francfort, qui seuls vis-à-vis du peuple ont cette audace et cette insolence qui caractérisent tout véritable homme d'état.

En France où la prise de la Bastille et la Marseillaise ont rendu un peu lourde l'intelligence de tout le monde sur de pareilles ma-

tières, on aura peine à comprendre à quelles nouvelles presécutions la presse pourrait être exposée dans un pays comme l'Allemagne, où la censure a toujours frappé aussi bien la littérature que la politique, les livres que les journaux. Vous ne sauriez jamais concilier la responsabilité d'un auteur avec la censure préalable de son ouvrage. Ne vous creusez pas le cerveau pour pénétrer cette subtilité de la jurisprudence teutonique: le quartier latin en masse y perdrait son latin. Je me rappelle que moi-même, il y a déjà bien des années, j'ai été condamné à une amende pour un article de journal qui avait été censuré, et qu'on ne s'était avisé de trouver repréhensible que six semaines après sa publication. Comme, eu égard à ces circonstances, je déclinais ma responsabilité, on me dit que j'étais doublement coupable: d'acord, pour l'inconvenance de l'article incriminé, ensuite pour avoir induit en tentation l'innocent censeur. Ce mot n'estil pas joli?

Le cas de l'auteur de Wally était précisément le même. L'ouvrage avait paru avec autorisation de la censure, et il était publié depuis plusieurs mois, lorsque, sur un cri de

détresse poussé par M. Menzel, qui vit dans ce roman un terrible remorqueur, capable de faire avancer la révolution française contre vent et marée vers la forêt noire, le gouvernement du roi de Bavière, ce duc de Modène de l'Allemagne, prit l'alarme et s'adressa à la sagesse et à la vigueur de la diète de Francfort. Celle-ci démasqua aussitôt une de ses batteries législatives de réserve, et fit jouer ie gros canon pour tuer la pauvre petite Wally et son amant, le naïf Tschiotulander. M. Gutzkow, après avoir été arrêté provisoirement, fut condamné à un emprisonnement de trois mois, et son roman fut saisi. Mais la diète ne se contenta pas de cette justice vulgaire. Tous les autres ouvrages de l'auteur de Wally, tant ceux déjà publiés que ceux qu'il pourrait avoir le dessein de publier un jour, ses œuvres posthumes probablement sous-entendues, ont été défendus pour l'éternité. Ces mêmes mesures ont été appliquées à quatre ou cinq autres écrivains, auxquels antérieurement on n'avait jamais pensé à reprocher quelque chose, et dont tous les ouvrages, publiés depuis plusieurs années, avaient paru avec autorisation de la censure. De cette manière, la diète de

Francfort a fait de la condition d'écrivain un droit civil et politique, et enrichi le code pénal de la décapitation littéraire. Pends-toi, Figaro, tu n'as pas deviné celui-là!

En vérité, tout étranger, à quelque opinion politique qu'il soit attaché, doit être étonné de cette affaire. Personne ne comprendra comment, aux dix-neuvième siècle, un despotisme aussi ridicule que sauvage ait osé se présenter avec tant d'effronterie en face de la France, de l'Angleterre, de la Suisse et de la Belgique. On se demandera si la diète de Frankfort, en refusant aux Allemands la liberté de la presse, même la plus modérée, a voulu leur rappeler par là que ces peuples n'ont pu jouir de la liberté de la presse qu'après avoir fait une révolution et chassé leurs rois. On se demandera si la sérénissime diète a perdu la raison. A cela nous répondrons que la passion n'a pas de raison, et qu'entre toutes les passions la peur est la plus déraisonnable. Les héroïques princes de la confédération Germanique ont tremblé pendant trois ans de la frayeur que leur avait inspirée la colère du peuple français, laquelle cependant n'a duré que trois jours. Depuis que la France

ne gronde plus, ils se sont remis de leur frayeur et ont pris leur revanche. Les lâches sont toujours les plus cruels à se venger. Après la révolution de 1830, il y avait telle cour en Allemagne où l'on s'attendait à toute heure à une insurrection populaire, et où l'on avait fait tous les préparatifs nécessaires pour une émigration éventuelle. Les effets précieux furent emballés pour être transportés hors du pays; les équipages de voyage étaient prêts; d'augustes personnages s'étaient munis à tout événement de passeports sous des noms empruntés: on était jour et nuit sur le qui vive. S'il arrivait en ce temps que des ivrognes fissent un bruit nocturne dans la rue, le souverain et ses conseillers pâlissaient, son épouse et les chambellans tombaient en défaillance, et les princesses se mettaient à pleurer. croyaient que la révolution venait d'éclater, et que les piques et les bonnets rouges ne tarderaient pas à se montrer. Ce n'est qu'après la chute de la Pologne que la terreur de ces cours s'apaisa, et depuis lors la diète de Francfort s'épuise en galanteries législatives et pénales, punissant les malencontreux bourgeois

de n'avoir fait qu'effrayer les belles princesses et leurs beaux chambellans.

Le reproche qu'on a fait à M. Gutzkow et aux autres écrivains compris sous le nom de la jeune Allemagne, de miner la foi chrétienne et de corrompre les mœurs, n'est qu'un prétexte et une hypocrisie. Les hommes d'état influens de la confédération Germanique sont juifs de cœur; ils n'ont d'autre Dieu que l'or et d'autre maître que le roi Salomon: ils se moquent du christianisme. Ils seraient trop heureux de voir les mœurs de la jeunesse se relâcher; la corruption des mœurs serait un gage précieux en faveur de cette servilité qu'on s'efforce de conserver et de perpétuer dans le peuple; elle contribuerait efficacement à propager et établir la religion d'état de l'Autriche, la police secrète, parmi ce grand nombre d'Allemands qui, jusqu'à ce jour, sont encore païens et ne croient pas à la sainteté des révélations. Mais il ne s'agit ici ni de religion, ni de morale; si ce n'était que cela, la censure eût suffi pour supprimer des doctrines dangereuses ou prétendues dangereuses. Les persécutions exercées contre les écrivains de la jeune Allemagne a un tout autre motif.

Il importe à la diète de Francfort de frapper ce qu'aucun censeur du monde n'a jamais pu atteindre: l'esprit. Les auteurs mis en interdit ont de l'esprit, et surtout ils ont un beau style: voilà tout leur crime. Cette explication doit paraître bien ridicule aux étrangers; mais pour les Allemands qui connaissent l'allure de leurs gouvernemens, le ridicule de cette explication est une raison de plus pour l'accepter. Voyons ce que c'est.

Au seizième siècle, Luther avait fait pour les princes allemands ce qu'un siècle plus tard le cardinal Richelieu fit pour les rois de France. L'un et l'autre out été dans leur pays les fondateurs du pouvoir monarchique, en détruisant le contrepoids que le clergé en Allemagne, la noblesse en France, avaient opposé à l'absolutisme des souverains. Richelieu vainquit la noblesse par les supplices et les cachots; Luther vainquit le clergé par la science et la philosophie. Depuis ce temps, l'instruction en Allemagne a été un puissant instrument de gouvernement, et elle a rendu beaucoup plus de services aux princes protestans, que l'ignorance n'en rendait aux princes catholiques. Il n'y a rien de plus curieux que la véritable

rivalité d'artiste qui a toujours existé entre l'Autriche et la Prusse, sur la supériorité de leurs moyens de gouvernement respectif. La Prusse, à la tête du protestantisme, défendait l'excellence de l'instruction; l'Autriche, à la tête du catholicisme, celle de l'ignorance; mais l'une et l'autre avaient le même but: le despotisme. Dans les pays protestans, la science était la seconde force armée: on la mettait en garnison dans les places fortes, appelées universités. Les professeurs étaient les officiers, les étudians les soldats. L'instruction n'avait d'autre but que de former des serviteurs d'états, comme en Allemagne on appelle par politesse les serviteurs des princes.

Antérieurement à Luther, tous les livres étaient écrits en latin; depuis lui, les auteurs commencèrent à se servir de la langue vulgaire, ce qui favorisait grandement les desseins despotiques des princes, en rétrécissant de plus en plus la science et la littérature dans la classe des savans, et en empêchant ainsi leur propagation. Si les auteurs eussent continué d'écrire en latin, il se scrait rencontré avec les temps des amis du peuple, qui auraient traduit à son usage les livres latins; mais les

professeurs écrivant en allemand, c'est-à-dire en un allemand officiel et détestable, aussi inintelligible que l'hébreu, et que personne ne s'avisait jamais de traduire de l'allemand en allemand, la lecture et l'instruction demeurèrent toujours éloignées du peuple, et les gouvernemens n'eurent plus aucune inquiétude sur la durée de leur omnipotence, garantie par le désarmement général de l'intelligence populaire.

Nous arrivons. De nos jours enfin, des écrivains d'esprit et de cœur, ceux de la jeune Allemagne, s'avisèrent de répandre la science, la philosophie, la morale, la politique, en les traduisant de l'allemand des savans dans l'allemand de tout le monde. Les gouvernemens protestans s'en sont épouvantés; à mesure que l'instruction se propage, ils perdent leur plus puissant instrument de despotisme et en même temps leur prédominence sur les états catholiques, et ils sentent qu'il est trop tard alors de remplacer l'instruction par l'ignorance. La l'russe n'a plus de contre-poids à opposer à la puissance de l'Autriche, que l'ignorance de ses peuples rend formidale, et celle-ei triomphe.

La persécution qu'on exerce envers les auteurs de la jeune Allemagne, a encore un autre

motif. Jusqu'aux derniers temps, la littérature périodique, en Allemagne, a été, à peu d'exceptions près, dans les mains des écrivains du dernier ordre. Les auteurs distingués, les véritables savans, dédaignaient de prendre part à la littérature périodique, comme autrefois la noblesse croyait déroger en embrassant l'industrie. Les écrivains de la jeune Allemagne avaient fondé quelques journaux littéraires estimés, et ils avaient le dessein d'en former encore d'autres. Plusieurs professeurs distingués de la Prusse s'étaient laissé séduire par l'esprit de ces jeunes écrivains, au point de s'attacher comme collaborateurs à leurs journaux. Le gournement prussien s'est effrayé de cette nouveauté, comme d'un commencement de morcellement des bien-fonds de la science. Voilà pour quelle raison M. Gutzkow et ses complices en beau style, ont été punis de la mort littéraire; je devrais dire, voilà justement ce qui fait que votre fille est muette; car, en vérité, je désespère d'avoir clairement expliqué aux Français le galimatias politique et littéraire de la sérénissime diète de Francfort.

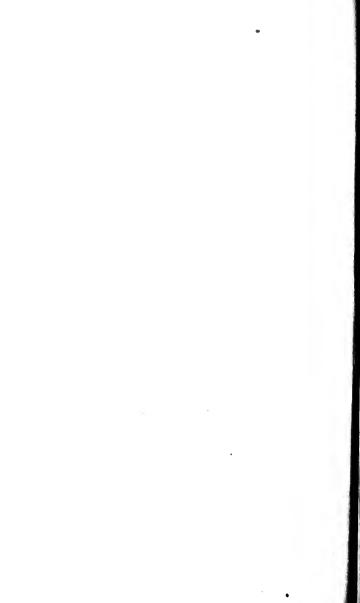

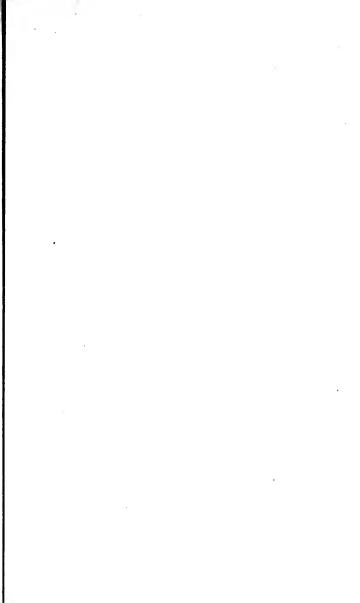

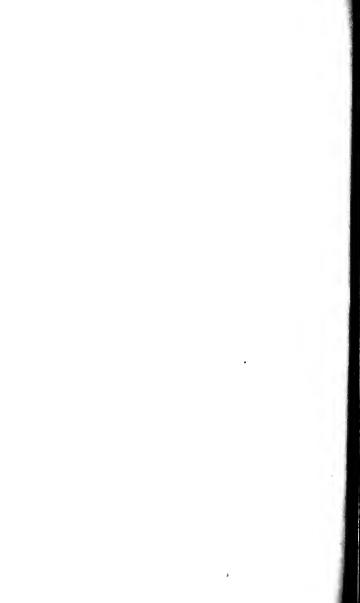

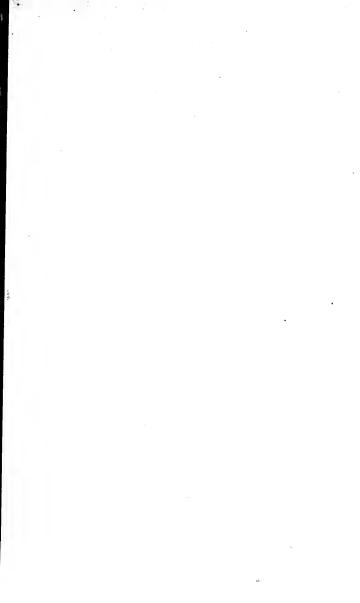

